

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

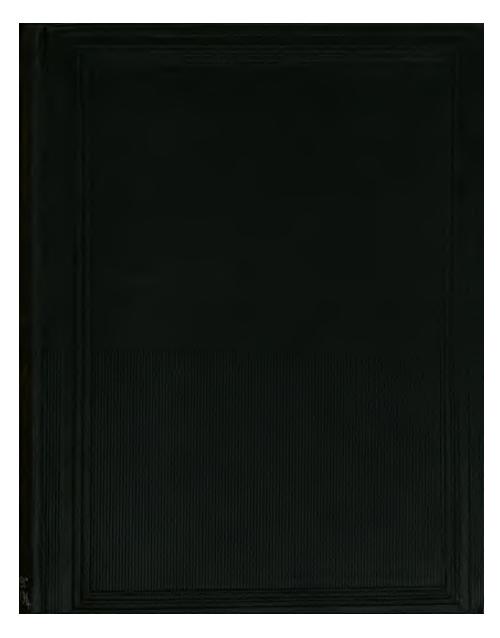

# Vet. Ger. III A. 194



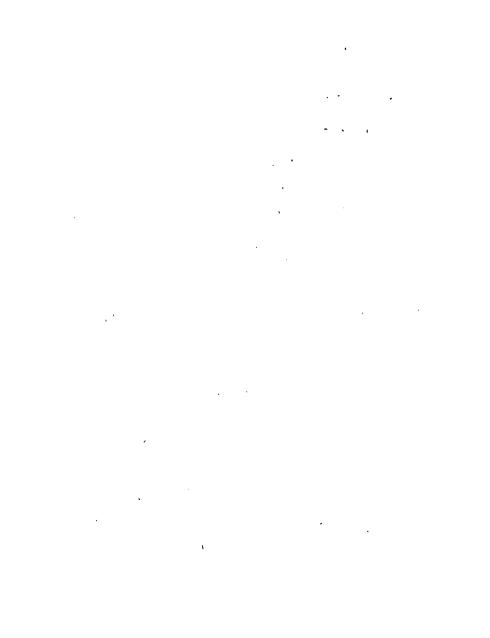

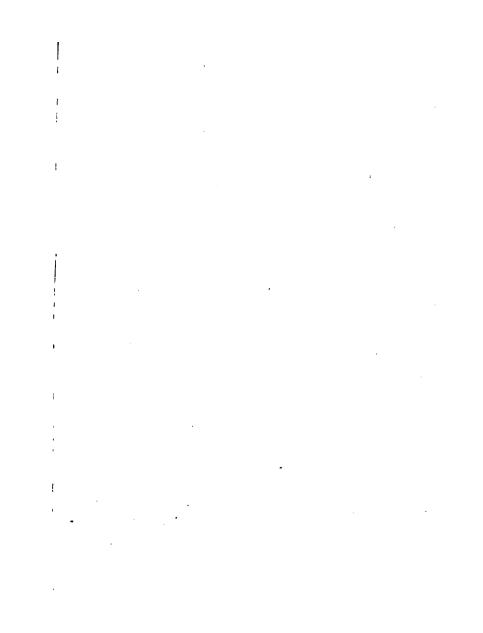

## I. F. Caftelli's

# sämmtsiche Werke.

Drittes Bandchen.

Vollständige Ausgabe letzter Hand, in strenger Auswahl.



Druck und Verlag von Unt. Pichler's fel. Witwe.

1844.

### 3. F. Caftelli's

## Gebichte.

Drittes Bandchen.

Vollständige Ausgabe letzter gand, in strenger Auswahl.



Drud und Berlag von Unt. Pichler's fet. Witwe.

1844.



#### Sibille, Herzogin ber Mormandie.

(Ballabe.)

Wer sinkt dort blutend vom Pferde Auf fremder heiliger Erde, Entfärbt, nicht mehr seiner bewußt? Ein Purpurmantel wallt nieder Um die stahlbedeckten Glieder. Und ein Kreuz trägt er auf der Brust.

Er ift's, ber ben Sarazenen Mit Frankreichs tapfersten Söhnen So eben geliefert bie Schlacht, Und ber, umgeben von Treuen, Das heilige Grab will befreien Aus ber Ungläubigen Macht.

Er ift es, Robert ber Gute, Der erfte im Lande an Muthe, Der Herzog der Normandie; Die Gattin gab ihm das Geleite In's Feld, steht ihm liebend zur Seite, Und verläßt ben Geliebten nie. Seht eben kommt sie geritten, Erblickt in der Seinen Mitten Den Gatten mit Blut bedeckt, Sie stürzt zu ihm nieder und schreien Hört man sie den Namen des Treuen, Daß sie ihn zum Leben erweckt.

Es erscheint in ber nächsten Sekunde Der Arzt, untersuchet die Wunde, Und ängstlich hängt jeglicher Blick Starr an des Forschenden Munde, Der jeto geben soll Kunde Von des theuren Führers Geschick.

Und wie er den Busen ihm lüstet Schreit er: "Der Pfeil ist vergiftet Und tief ist die Bunde und schwer; Es ist unser Herzog verloren, O war' ich boch nimmer geboren Bu kunden solch Unheil dem heer!"

Und lautlos ftehn Alle vor Schrecken Daß den Geliebten soll decken Inmitten des Sieges das Grab; Es rinnt im schmerzlichen Drange Von mancher bärtigen Wange Die bitterfte Zähre herab.

Mit Kuffen bedecket Sibille Den Gatten; — es macht durch die Stille Der Schmerz in Worten fich Luft: "Dieß leben laffe nicht schwinden O Gott! noch ein Mittel uns finden Das wieder in's Dasepn ihn ruft."

Der Serzog öffnet die Augen Und die ihn Umgebenden saugen In sich den ersehnten Strahl, Doch alsobald schließt er sie wieder Und sinket kraftlos darnieder In zuckender Schmerzensqual.

Und jego ben Arzt hört man fagen: ""Ein Mittel noch ware zu wagen Entseplich, boch Rettung verspricht's; Fand' Einer sich, ber mit dem Munde Ihm saugte bas Gift aus ber Wunde, Dann freut' er sich wieder bes Lichts, "

"Doch Jener, der also ihn rettet, Sat selber badurch sich gebettet Sein Lager im Grabe zumal, Das Gift, das er saugt aus der Wunde, Bricht selbst in der folgenden Stunde Sein Auge in schrecklicher Qual." Und stumm stehen Alle: sie lieben Den Herzog unenblich, doch üben Will feiner die rettende That, Weil Teglichen Bande umweben, Die heilig ihn fesseln an's Leben, Un Eltern, Geliebte und Staat.

Indeffen die Andern noch schaudern, Wirft jest sich Sibill' ohne Zaudern Sin auf des Verwundeten Brust, Und hänget mit saugendem Munde Schon an der klaffenden Wunde, Die Augen funkelnd vor Luft.

Man will sie reißen vom Werke Der Treu', doch mit Riesenstärke Umklammert den Gatten sie fest, Und schlürfet mit haftigen Zügen Und mit sichtbarem Vergnügen Das Gift bis zum letten Reft.

Roth werden die Wangen des Gatten; Die ihren erbleichen, ermatten. Er hebt sich, man jubelt im Chor; Sie aber finkt sterbend zurücke Und hebt noch lächelnd die Blicke Voll Dankes zum himmel empor.

#### Lehre für junge Madden.

"Ich habe meine Flamme bir gestanden, Und du, Grausame! lachtest meiner Pein; Ach, alle meine Hoffnungen entschwanden, Die warme Brust lehnt' ich an kalten Stein; So will ich dir denn meine Stärke zeigen, Kein Seufzer werde jemals laut vor dir, Und sollt' es mich erdrücken, ich will schweigen, Du hörst kein Wort der Liebe mehr von mir."

> Jenem Schwärmer, ber fo fpricht, Mabchen! lacht in's Ungesicht; Denn er foweigt gang sicher nicht.

"Du willst sogar, ich soll dich ganz verlaffen, War denn so schrecklich strafbar, was ich that? So willst du mich, weil ich dich liebte, haffen, Und mich entfernen, weil ich mich genah't? Wohlan, zu deinem unbarmherz'gen Siege Wünsch' ich dir Glück, fällt's mir auch noch so schwer, Doch geh' ich fort, ich laufe, eile, fliege, Und dieses Antlit siehst du niemals mehr."

Benem Schwärmer, ber fo fpricht, Mabchen! lacht in's Ungeficht; Denn er geht gang ficher nicht. "Noch mehr — als Mann, als starker, will ich handeln, Der dir mißfällt, schließt seinen Lebenslauf;
Nicht will er dir zur Qual hienieden wandeln,
Es nehm' ihn eine kühle Welle auf.
Leb' wohl, Geliebte! meine beste Habe:
Mein Herz, auf ewig bleibt's bei dir zurück,
Weinst du ein Thränchen mir an meinem Grabe,
So hab' ich doch erreicht mein höchstes Glück."

Jenem Schwärmer, der fo fpricht, Mabchen, lacht in's Ungeficht; Denn er ftirbt gang ficher nicht.

"Du willst nicht? wohl, auch ich kann dich vermeiben, Biel Blumen blühen auf dem Erdenrund, Und muß man auch von einer Rose scheiben, Thut man dafür bald einen beffern Fund; Aldes! ich werde kein Spectakel machen, Und aus dem Leben geh' ich nicht hinaus, Ich werde über meine Schwachheit lachen Und suche mir ein ander Liebchen aus."

Der fo fpricht, bem glaubet gleich, Der fturgt fich in feinen Leich, Sondern lachet über Guch

#### Das Madden am erften Mai.

Der erste Mai, ber erste Mai Macht die Natur von Banden frei; Das weiße Sterbekleid entfällt, Die Hoffnung siegt, die Knospe schwellt, Es lacht und jauchzt die ganze Welt. Bist immer jung, bist immer neu, Du lieber, holder, erster Mai!

Der erste Mai, ber erste Mai Macht Blumlein von ber Hulle frei; Mit ihren farb'gen Köpfelein Schau'n in die Sonne sie hinein, Die saugt ihr Freudenthränchen ein; O mach' auch uns von Thränen frei, Du lieber Freudenbringer: Mai!

Der erste Mai, ber erste Mai, Er lockt die Sanger all' herbei, Auf allen Zweigen grußen sie Mit tausenbfalt'ger Harmonie Den Gott, ber ihnen Obbach lieh; O schaff' auch und ein Baumchen bei, Das unser ift, bu lieber Mai!

Der erste Mai, der erste Mai, Die Würmchen lockt er aus dem Ei, Sie lagen starr, sie schliefen lang, Bis neues Leben sie durchbrang, Ihr Sarg durch beine Liebe sprang; Die Liebe schmuckt das Leben neu, Die Liebe ift des Lebens Mai.

Der erste Mai, ber erste Mai, Die sanften Lüftchen läßt er frei, Die rauhen Stürme bürfen nicht Ihm weh'n in's holbe Ungesicht, Und keiner eine Rose bricht; O mach' auch uns von Stürmen frei, Von Leibensstürmen, holber Mai!

Bift auch recht schlimm, bu erster Mai, Macht meinen Liebsten ungetreu. Da läuft er fort auf Felb und Flur, Bergift mich über ber Natur, Und ich, ich lieb ihn einzig nur; Er sagt boch, ich sei auch ein Mai: Beswegen bleibt er nicht dabei? —

#### Der prahlende Seiler.

Ihr Parzen, armfelige Spinnerinnen! Belch großer Unterschied zwischen'uns beiben; Dem ich ben Tobesfaben will spinnen, Dem mußt ihr ben Lebensfaben zerschneiben.

#### 3 mei.

Awei Augen? — gut, — sind nicht zu viel, Besonders bei dem Liebesspiel,
Es seh'n ja Viele selbst mit zweien,
Wenn sie auch gut sind, nicht genug,
Es lauert überall der Trug,
Der Sand uns will in's Auge streuen;
Auch psiegt es öfters sich zu schieden,
Daß man uns zwingt, ein's zuzudrücken,
Wenn nun das zweite Aug' nicht wär',
So sähe man dann gar nichts mehr.
Nein, nein!
Zwei Augen mussen sehn.

Zwei Ohren? — Ift nach kluger Bahl Auch keine überfluß'ge Zahl; Denn wenn durch ein's wie's oft geschehen, So recht was Dummes geht hinein, So muß wohl auch ein zweites senn, Bodurch man's wieder fort läßt gehen; Auch wär's für Manche wenig Ehre, Benn ein Ohr nur recht lange wäre, Die Größe mancher Eselei Zu zeigen, braucht's der Ohren zwei. Nein, nein! Zwei Ohren muffen seyn. 3 wei Sande find auch nicht zu viel, Sind nöthig zu bem Taschenspiel;

3u nehmen gibt's so viel auf Erden Daß man gewiß mit einer Hand,
Bei allem möglichen Verstand,
Damit nicht würde fertig werden;
Auch kann man keine Federn schneiben
Mit einer, — bas geht nur mit beiden,
Wo kamen benn die Schreiber hin?
Ihr ganz Geschäft besteht barin.

Nein, nein!
3wei Bande muffen seyn.

Zwei Füße? — nun sind auch nicht schecht, Nicht Jeder liebt Streit und Gefecht; Wenn er gezwungen nun soll rausen, Womit soll so ein Mußsoldat, Der nicht zwei gute Füße hat, Der drohenden Gefahr entlausen? Der Mensch, als aller Thiere König, Hat ohnedieß an zwei'n zu wenig; Denn ihm gehörten, — da manch Thier Vier Kuße hat, — fünf nach Gebühr.

> Mein, nein! Funf Fuße follten fenn.

Ein Berg? - ju viel noch, wenn es fpricht, D folig' auch biefes eine nicht!

Mit bem Verstand' in off'nem Streite, War's dieser Meister Hämmerling, Der über manches winz'ge Ding Den Menschen mit sich selbst entzweite. Was soll im Innern dieses Schlagen Bei einer Noth, die Andre tragen? Was macht in diesem Purpurhaus Die Liebe oft für ein Gesaus?

Nein, nein!
Das Herz soll gar nicht sepn.

#### Die Bescheidenheit.

Als ber Gott ber Götter allen Tugenden den Rang bestimmte, Blieb die herrlichste aus ihnen: Die Bescheidenheit, in einer Ecke unbemerket stehen. — Endlich sah sie Zeus, er führte Un der Hand sie vor und sagte: "Zücht'ge Tochter! alle Pläge Hab' ich zwar vergeben, keiner Bleibt für dich mehr leer, doch sollst du Alle Tugenden begleiten, Und erhöhen ihren Werth."

#### Des Dichters Schifffahrt.

Wer sich mit tollfuhnem Muthe waget Uuf bas Meer ber Poesse, Ber seinen Geist auf die Wellen traget, Die immer stürmen und ruhen nie;

Der nehme Ubschied vom irbischen Leben, Diesem gehört er fürder nicht an, Bald wird er hoch zu ben Wolfen schweben, Bald verschlinget ber Orkus ben Kahn.

Mag sich auch gut mit Rahrung versorgen, Denn auf der Fahrt bekommt er sie nicht, Muß von der Luft seine Speise borgen, Und seine Barme vom Geistes-Licht.

Muß nur bliden hinauf nach ben Sternen, Sieht er auch Land; — des Dichters Verkehr Ift nur in jenen nebligen Fernen, Und seine heimath ist nirgend mehr.

Bofe Sturme braufen und breben Seinen Kahn vom Ufer zuruck, Balb wird die Bora des Neides weben, Und bald der Samum der feilen Kritik.

Öftere wird gar auf feinem Poften Phantafue, der Steuermann, toll; Lenket das Schifflein bin gegen Often, Da es boch Subenwarts hinfteuern foll.

Selten nur winket in Nothen ber Sturme Schiffern ein Pharus höherer Gunft, Rein Philadelph' baut mehr leuchtende Thurme, Und nur Irrwische lodern ber Kunft.

Das Diebsgesindel fennt keine Schranken, Im hinterhalt lauert so mancher Korfar, Der Eine raubt ihm die roben Gedanken, Der Undere selbst die fertige Waar'.

Wenn er benn boch zum Ufer gelanget, Der feltene, überglückliche Mann! So manche Klipp' in bas Meer hinaushanget, Woran er immer noch scheitern kann.

Wenbet er fich gegen Albion's Ruften, Bill er dort bringen in Trago's Reich, Streng muß er bugen fein frevelnd Geluften, Um Felfen: Shakefpear icheitert er gleich.

Schifft er, singend bann helbenlieber, Fröhlich gegen bas malfche Land, Dunkt sich geborgen, — so scheitert er wieder Un der Klippe: Lasso genannt.

Mun führt er einigen Big noch im Schiffe, Sandelt mit diefem, fo gut er fann, Caftell's fammtl. Werte. III. Steuert gen Frankreich, - am fpigigen Riffe, Boltaire nennt man's - fceitert er bann.

Mun wird er eruft, wagt nach Deutschland die Reise, Da sieht er den Riesen Göthe vor sich, Der Wirbel fast ihn, es dreht ihn im Kreise, Er sinkt, geht zu Grunde ganz jammerlich.

#### Die blinde Mutter.

"Spinne, Lise! spinne fein, Dreh' bas Rabchen munter; Bring' zu Ende beinen Lein, Seufz' nicht immer brunter. Beit steckt dir im Kopfe, Kind! Willft vor Lieb' vergehen, Vin ich noch so alt und blind, Kann ich das doch sehen; Vist du klug, so benk' nicht d'rauf, Solche Träum' zerrinnen. — Horch, du machst das Fenster auf? Lise! wirst du spinnen!"

"Wie? du sagst: es sei dir warm. — Doch erscheint der Schwärmer, Nimmt am Fenster dich beim Urm, Wird dir noch viel wärmer; Glaub' vergebens maul' ich nicht, Will dich nur bewahren, Habe, was mein Mund jest spricht, Alles selbst erfahren; Wußt' auch mancher Bursch' von mir Manches zu gewinnen — Ha! 's ist Jemand an der Thür', — Lise! wirst du svinnen!"

"Du behauptest, daß der Wind Mit dem Schlosse spiele; Solche Sausewinde, Kind, Gibt es leider Viele; Ift ein solcher Wind der Veit, Der auf grünem Rasen Lugend dir und Heiterkeit Suchet wegzublasen — Himmel! was ich hören muß, Trau ich meinen Sinnen? Uch, das klang ja wie ein Kuß, — Lise! wirst du spinnen!"

nDeinen Wogel kuffest du — Nun, ich will es glauben; Lose Wögel laß' nicht zu, Die da Kuffe rauben; Zwitschern mit verliebtem Son Ubends, wenn es nebelt, Fliegen wieder schnell davon, Wenn sie g'nug geschnäbelt; Mußt bir fein ber Ehre Kranz Bu erhalten finnen — Aber Life, haft du ganz Aufgehört zu spinnen ?"

"Richtig, ja, ber Stuhl ist leer Und der Faden trocken, In dem Zimmer zerrt umher Philax ihren Rocken. Uch! das Mädel macht mich krank, Ist sie denn besessen? Oraußen treibt sie auf der Bank Mit dem Beit Carressen; Seh's schon, wird nicht Ruhe senn Mit dem bösen Minnen, Bis ich laß' dem Dirnelein Seine Brautwäsch' spinnen."

#### Mevolutionslichter.

Der grangofe.

Revolutionen tadl' ich nie, Große Lichter erzeugen sie.

Der Dentiche.

Große Lichter, - bei meiner Geele! Drum hangt man fie auch an Laternenpfahle.

Un vermögen.
(Rad Gothe's Dahinfdeiben.)

Mich brangt es was zu sagen Bon ihm, ber Mes gesagt, Mich treibt es mit zu flagen, Wo ganz Europa flagt, Ein Steinchen möcht' ich bringen Zum Tempel über sein Grab, — Wie soll es mir gelingen, Da ich die Kraft nicht hab'!

Der Worte schaale Menge Kann hier nicht bienlich sepn, Unwürdiges Gepränge Auf solchem Leichenstein! Und wär' in Liedes-Weisen Auch Einer noch so fein, Er müßt', um ihn zu preisen, Doch ganz Er selber sepn.

Darum, wer will, mag tunken Den Kiel jum Lobgebicht, Und hohl' sich einen Funken Vom ausgelöschten Licht. Den Maßstab findet Keiner, Der solche Sohe mißt, Was war, wird schwächer, kleiner, Malt ihr's nach dem, was ist. Ich ziehe mich zurücke Aus all dem Versgedräng', Damit ich nicht, die Mücke, Die Flügel mir verseng'. Ich les' in seinem Buche, Mein Herz wird leicht und schwer; Drin sind' ich, was ich suche, Darin — und nirgend mehr.

#### Der Catarrh.

Gern fang' ich manchmal euch ein Lieb,
Und glaub' auch, es wurde gelingen,
Doch bin ich noch so eifrig bemuht,
So läßt der Catarrh mich nicht singen;
Den wichtigsten Sat, bas bedeutendste Wort,
Der Husten nimmt mir's vom Munde fort.

hm! — hm! — da fommt er schon wieder.

Ach, unsere Frauen besäng' ich so gern, Wie sie unfre Tage verschönen,
Im Dunkeln und leuchten, ein schimmernder Stern,
Und und mit dem Leben verschnen;
Wie sie haffen Mode und Ziererei,
Nur Einen lieben und brav sind und treu —
Hm! — hm! — da kommt mir der Husten.

Und unfere Großen verdienten mein Cob, Die, wo fie vermögen, gern nugen, Die Niedern nicht herrisch behandeln und grob, Und Künstler und Kunst unterstüßen; Nicht Uhnen zählen, nur ganz allein Sich ihrer eig'nen Verdienste freu'n — Hm! — hm! — da hemmt mich der Susten.

Auch unfern Poeten fang' ich ein Lieb, Die nach dem Schönen nur ringen, Den Unsinn meiden, nur einzig bemüht, Rein, wahr und verständlich zu singen. Was sind Horaz und Anakreon Gen einen neueren Musensohn?

Hm! — hm — ber verfluchte huften.

Und unsere Musiker, — höret sie nur, Das Beil'ge ber Tonkunft beachtend, Berfolgen sie Wahrheit allein und Natur, Die Schnörkeleien verachtend; Sie machen zum Scherze kein traurig Gesicht, Bo's traurig erklingen soll, tanbeln sie nicht — Hm! — hm! — ber Husten, ber Husten!

Auch unsern Schaubühnen sang' ich gar gern, Und ihren Priestern zu Ehren; Selbst den Rezensenten, den grämlichen Herrn, Die nie sich mit Lügen beschweren; Die schonend nur tadeln, — mit ruhmvoller Brunft Zum Maßstab allein die Criterien der Kunst hm! — hm! — schon wieder der Husten! Ich möchte noch einer großen Schar Wohl meine Uchtung bezeugen, Bin aber heiser fast immerbar; Und darum will lieber ich schweigen; Nicht einmal dieses mein eigenes Lieb Rann selber ich loben, wie's öfters geschieht. — Hm! — hm! — ber unleibliche Susten!

#### Der Witwer.

Seitbem Leanders Frau Zum Kirchhof ward getragen, So läßt er Jedermann Den Eintritt in sein Haus versagen. So ist er denn nicht Meister Des Schmerzes, der ihn eingenommen? O nein, er glaubt, die Geister Der Abgeschied'nen können wieder kommen.

#### Auf einen Arzt, welcher Soldat wurde.

Der schon so Wiele umgebracht, Ist nun Solbat geworben; So ift bas Bose gut gemacht, Denn kunftig wird er Niemand morden.

#### Die Momanzen von der Königin Johanna. In brei Gefängen.

Erster Gefang. Per Sitz auf bem Echstein.

L

Durch des Schloffes hohe Bange Laufen ichneller fie, boch leifer, Und auf jedem Untlig zeigt fich Gebnfucht, Bangigkeit und Borficht. Der fich ben verbognen Barnifch Glatt bort hammert, legt bebachtlich Sich bas lebermamms barunter, Daß ber Ochlag nur bumpf ertone; Und der Magel, welchen Jener Einschlägt, wo fich bat gelöfet Das Biffr vom blanken Belme, Wird vorher in Ohl getauchet, Daß er williger fich füge; Wer fein ftumpfes Odwert will ichleifen, Thut es braugen in bem Aminger, Daß die Rube moge berrichen, Bo die Unruh eingefehrt.

Philipp, ben man nennt ben Ochonen, Sauft mit feiner theuren Gattin, Urragoniens Johanna,

Bier auf feinem Boniglichen Schloffe zu Ballabolib. Bothen famen jungft aus Rlandern, Rundeten mit bleichem Untlig, Daß der Aufruhr dort die Fackel Über ihre Fluren schwinge: "Rönig, König! eil' zu Bilfe, Beige bich ben Ungetreuen, Schmettre mit bem Schwerte nieber, Bas da aufsteht mit dem Ochwerte, Deines Wink's die Treuen barren: Romm', o König, fieg' und hilf!" -Und ber Konig ift entschloffen Singugieben und ju belfen; Doch Johannen foll die Trennung Erft im Mugenblick ber Trennung. Ach, zu fruh noch! — fundig werden; — Dief der Grund, warum man ichnelle. Aber leife, bier fich ruftet Muf der hoben Königsburg.

#### IL.

Seht, der Frühling will erscheinen, Und der sanfte Hauch des Maien Schwellt die Anospen an den Pflanzen, Und der Sonnenstrahl erwärmt sie, Daß die Blüth' entsteigt der Knospe Und die Frucht in's Leben tritt. Also siget Frau Johanna, Unter ihrem Gergen tragend Eine Frucht ber treuen Liebe, In der Kammer vor dem Bildniß Ihres heißgeliebten Gatten, Un ihn wendend dieses Lieb:

- "O mein Philipp theurer Gatte! Du mein Wollen, bu mein Streben, Du mein Licht, und bu mein Leben! Nichts kann außer bir ich lieben, Alles lieb' ich boch in bir!"
- "O mein Philipp theurer Gatte! Müßt' ich jemals von bir scheiben, Jemals beinen Unblick meiden, Mag Johanna's Aug' erblinden, Das sein Licht von dir erborgt."
- "O mein Philipp hoher Gatte! Warum ftehst du auf dem Throne? Warum drückt dein Haupt die Krone? Wenn du auch nicht König wärest, Würdest dennoch König seyn."
- "O mein Philipp theurer Gatte! Diese Welt hat Lander, Meere; — Ich, daß sie viel kleiner mare!

Immer ift's ein kleines Plagden, Drauf ber Menich kann glucklich fepn."

"O mein Philipp — theurer Gatte! Laß die Wogen weiter fliehen, Laß das Saumroß vorwärts ziehen, Du nur bleibe bei Johanna, Die bei dir ift, wo sie ift."

"O mein Philipp — theurer Gatte! Wenn der Tod, der mächt'ge, käme, Dich auf seine Flügel nahme, Trennen würd' er doch uns nimmer, Auch im Tode bleibst du mein!"

#### ш

Immer naher ruckt die Stunde, Die dem liebentbrannten Gergen Schlagen foll die tieffte Bunde, Durch der Trennung bitt're Schmergen.

Jest beginnt ber Tag zu grauen, Und die Abschiedsfähnlein weben, Und im Burghof kann man schauen Mann und Pferd geruftet ftehen.

Frau Johanna sieht mit Stannen Und mit innerstem Erbeben Ihren Gatten auf bem Braunen Mitten herrlich fich erheben.

Und des Wort's aus Schreck beraubet, Ihren Augen fie nicht trauet, Schaut ganz And'res, als fie glaubet, Kann nicht glauben, was fie schauet.

König Philipp fieht Johannen Mus dem Fenfter, fieht ihr Beben, Muß nun endlich fich ermannen, Ihr den Abschiedskuß zu geben.

Horch, es klirrt schon in ben Gangen, Und jest tritt er in die Kammer: "Philipp, ist es wahr, dich drangen Die Emporer fort? — o Jammet!"

Als fie ihm in's Auge blicket, Das bejahet, was fie fraget, Und er fie voll Inbrunft brücket Un das Eisen, das er traget;

Da wird bleicher sie und sinket In der Ohnmacht hin. — Johannen Küsset Philipp nochmal — winket Ihren Frau'n und eilt von dannen. Als Johanna wieder aufschlägt
Thre liebevollen Blicke,
Welche den Geliebten suchen,
Und da sie ihn nirgend finden,
Sich mit bitterm Wasser füllen,
Welches Wasser bennoch ihres
Armen Herzens Brand nicht löscht;
Läuft sie durch der Burg Gemächer
Weinend, rufend, händeringend:
"Bo ist Philipp? — wo ist Philipp?"
Und da ihr ben Namen Philipp
Schnell die Echo wiederholet,
Traut sie diesem Ton des Truges,
Eilt der Stimme nach, bis diese
Dann verhallt, sie steht allein. —

Was des Theuern Sand berührt hat, Preffet sie an ihren Busen; Jenen Pfühl, auf dem er ruhte, Neget sie mit ihren Thränen; Überall, wo er gestanden, Sieht sie noch ihn vor sich stehen, Und doch nirgend sieht sie ihn.

So dem Schmerz dahin gegeben, Schaut fie fruchtlos, bis die Sonne In das Meer errothend finket,

Und der Nacht wohlthu'nde Schatten Mles rings in Dunkel bullen. Gie auch eilt in ihre Kammer, Aber nicht um bort ju ruben, Denn allein in Philipp's Urmen, Ober nimmer will fie ruben: Darum ftofit bes Ochlafes Urme, Der die Matte will umfangen. Much bas treue Beib gurud. Mis fich nichts mehr regt im Ochloffe, Da verläßt fie ihre Rammer, Eilet leifen Eritt's jum Pfortlein, Offnet feine ichwachen Riegel, Birft ein Lebewohl den Mauern, Drin fo gludlich fie gewesen, Scheibend ju, und eilet burch bie Straffen von Ballabolib.

Usso ihrer garten Füße,
Ihres Körpers sußer Schwere
Nicht mehr achtend, weilt sie nimmer,
Labet auch ein gruner Ubhang,
Eines Baumes fühler Schatten
Sie gur Ruh'! — Die Treue findet
Ruh' nur beim geliebten Gatten;
Darum eilt sie immer weiter
Fort und fort, bis nach Medina \*),
Wo sie kraftlos niedersinkt.

<sup>\*)</sup> Medina del Campo.

In Valladolid bemerkt man Kaum der Königin Entweichung, Als man auch ihr nachzueilen Keinen Augenblick verliert.

Denn ber Grund, der sie bewogen Aus der Königsburg zu fliehen, Und der Weg, den sie genommen, Sind ja wohl nicht zweifelhaft.

Solche Liebe kann nicht miffen, Was sie innig hat umschlungen; Solche Sehnsucht kann nicht weilen, Ift ber Herzgeliebte fern.

Biele Granden mit dem Schwerte, Biele Granden mit der Inful, Damen und auch Edelknaben Bilben einen langen Zug.

Der verehrte, weißbehaarte Große Karbinal Zimenes Schließet, mit bethrantem Auge, In ber Sanfte diesen Zug.

In Medina endlich fanden Die Beforgten, was sie suchten, Ihre theure, vielgeliebte, Liebentbrannte Ronigin.

Und fie steigen von den Roffen, Fleh'n fie an, daß fie sich felber Und die theure hoffnung schone, Die sie unterm bergen trägt.

"Soll das Land, das seinen Vater Jüngst erst mußte ziehen sehen, Daß die ungetreuen Kinder Er bestrafe nach Gebühr;"

noul es auch die Mutter miffen? Nein, du wirst uns nicht verlaffen, Liebe kennst du, Liebe lohnst du, Lohn' auch unfre Liebe denn!"

Also Kardinal Eimenes Sprach mit Thränen zu Johannen, Und die Undern wiederhosen: "O verlaß! — verlaß uns nicht!"

Und Johanna, mit verschwieg'nem Wehmuthsvollen Lächeln, reichte Den Getreuen ihre Sande, Erat in's Schlof mit ihnen ein. Un dem Fenfter stand Johanna, Lüfte wehten sanft und lau, Und der Stern der Liebe blinkte Freundlich aus dem dunklen Blau: Alles schwieg auf Flur und Au.

Doch nur in Johannens Gerzen Schwiegen Lieb' und Sehnsucht nicht; Ehran' im blauen Auge ftarrte Sie nach jenes Sternes Licht, Und ihr Mund wehmuthig spricht:

"Winkst du mir? — ich will dir folgen, Du, der Liebe heller Stern! Ist mir's doch als werde röther Deines Glanzbild's inn'rer Kern, Weil ich hier bin — Philipp fern."

"O ich komm", barfft nicht erröthen, Es gehorchen Erd' und Luft, Feu'r und Waffer einer Gattin, Welche heiße Liebe ruft, Ich — ein Lager — eine Gruft."

"Mögen jene Manner klügeln, Was dem Reiche frommen kann, In dem Reich der Liebe heißt es: Beib, du folge deinem Mann! Fort zu ihm! der Tag bricht an."

#### VII.

Also sprechend, eilte leise Sie hinab die Wendeltreppe, Aus dem Schloffe zu entstiehen; Doch gelöst und abgelassen War die Zugbrück', und ein Abgrund Hemmte gannend ihren Schritt.

Aber ganz gelaffen feste Sie sich auf bes Thores Eckftein, Der hinausragt' in die Tiefe, Und als schnell die Großen alle Aus dem Schloß herbei geeilet, Und mit Beben und mit Staunen Dieses Schauspiel mahrgenommen, Da erklärte sie entschlossen: Rimmer werde sie von dannen Beichen, bis man sie zu Schiffe hin nach Flandern, zu dem Abgott Ihres Herzens, bringen wird.

Alles flehte zu Johannen, Doch vergebens. — Statt ber Antwort Bies fie mit ber Gluth ber Sehnsucht Auf ben Stern ber Liebe hin. Frauen mahnten fie mit garter Sorge an bas garte Leben, Das fich in bem ihren rege — Und fie wies mit Sehnsuchtsblicken Auf ben Stern ber Liebe hin.

· Selbst bas Bildnif bes Erlöfers Sielt ber Kardinal Zimenes Soch empor, und bei den Wunden Des Gekreuzigten beschwor er Sie, zu dulden und zu harren; — Und sie wies mit neuen Gluthen Auf den Stern der Liebe hin.

#### VIII.

Durch Worte nicht, durch Flehen nicht bewogen, Beharrt auf ihrem Bunsch die Königin;
Die Granden beugen sich dem festen Sinn: Ein kleines Fahrzeug kömmt daher gezogen, Drauf schifft die Königin nach Flandern hin. Sie trotet standhaft den empörten Bogen, Baut auf den Liebesstern am himmelsbogen, Deß Glanz in ihrem herzen wiederschien. Wer malet das unendliche Entzücken, Alls beide Gatten wieder sich erblicken? Geheilt sind nun auf einmal alle Bunden, Von nun an sind auf ewig sie verbunden, Sie schwören bei des Liebessternes Licht: Nie mehr zu scheiden, selbst im Tode nicht.

# Zweiter Gefang. Pie Morgenröthe.

T.

Seht wie dort das Bolf fich dranget Bu den Thoren des Pallastes; Warum strömt es, warum ras't es, Daß es fast die Pfeiler sprenget?

Willft du, Mann des Lebens, schauen, Was sich zeigt bei jenen Lichtern? Tritt zurück, denn Nacht und Grauen Spricht aus allen Angesichtern.

Aber du, den schon getroffen Bas ein Sterblicher kann tragen, Der am Schmerz nichts hat zu wagen, Von der Freude nichts zu hoffen,

Tritt heran! — Du wirst nicht weinen, Doch bein Inn'res wird erzittern, Und gar mächtig wird's erschüttern Dir das Mark in den Gebeinen.

Seiner größten Siege einen Feiert hier ber Tod; — geschieben Sat die Söchsten er hienieden, Die man sah sich liebend einen. Darum find in diesen Sallen Schwarz bedeckt die Marmorstufen, Beil der Tod, der ungerufen Eintrat, ließ den Mantel fallen.

Sein Gefolge: tiefes Schweigen Und die Thrane in bem Blide, Ließ der Stolze hier zurude, Daß fie feinen Sieg bezeugen.

Und in jenem Uhnensaale Liegt fein Opfer, rings umgeben Bon der Kerzen Glanz, daß Leben Todesnacht recht hell bestrable.

"Ich, bein Glaub'ger, großer König! Rufe: füge bich gedulbig, Mir zu zahlen, was du schulbig; 's ift so viel und ift so wenig."

Und er nahm ihm von den Wangen Seine Rosen, — aus dem Herzen Nahm er Lufte ihm und Schmerzen, Aus dem Blick des Feuers Prangen;

Mahm bas Wort ihm von dem Munde, Bog ihn auf bas Ruhbett nieber, Und die offnen Augenlieder Schloß er ihm zu biefer Stunde. Mso liegt er dort im Glanze: Neben ihm, zum Spott und Hohne Ird'scher Macht, die Herrscherkrone Und das Zepter und die Lanze.

Und die bart'gen Krieger fteben Bache haltend um die Leiche; Auch in der gebroch'nen Eiche Straucher ihren herrn noch feben.

Ber ift die Gestalt, die lieget Bu des Katafalkes Fuße, Und mit einem ew'gen Kuffe Sich an jene Urne schmieget?

Frauen ihr zur Seite stehen, Suchen Tröstung ihr zu geben, Die Gebeugt' empor zu heben, Die im Schmerz nicht soll vergehen.

's ift Johanna, die umfaffet Jene Urn', in die des Gatten Berg fie eingeschloffen hatten; Urn' und Berg fie nimmer laffet.

So wie einst in Lust und Schmerzen Beiber Bergen gleich geschlagen, Und stets an einander lagen, Ruh'n jest ftarr auch Beiber Bergen.

Die Stunde ichlägt, wo man ber Erbe Das Irdische jurud will geben. Der Gattin Liebe tritt jum Rampfe, Johanna weicht nicht von der Leiche, Sie balt fie frampfbaft fest umichlungen; Mit herzzerreißend hohlem Tone Schreit fie: "Mein ift er, mein auf ewig! Und feine Macht auf Erden trennt mich Von dem geliebten Gigenthume. Dem Lebenden hab' ich geschworen: Es foll der Tod uns felbft nicht icheiben! -Er ift gefommen, ber Bermeg'ne, Und feine Macht hat er versuchet. -Umsonft! so lang noch eine Kaser Von diesem theuern Leib bestehet, Go lang ein einzig Saar noch übrig, Ein Bandchen, das die Gebnen bindet, Mein ift es, mein, ich lag es nicht!"

"Müßt' ich nicht fürchten, meinen Seil'gen In jener Welt nicht mehr zu finden, So würd' ich, mächt'ger Tod, dich zwingen, Uuch meine Fackel zu verlöschen. Du mußt selbst in der Hand des Weibes Dem scharfen Dolche ja gehorchen; Muein kann ich mit jenem Reinen Durch eine Gunde mich vereinen?

Drum will ich leben — leben will ich, Doch für ben Tod nur, nicht für's leben. Sein bin ich, sein, und wer mich reißen Will von bem theuren Abgeschied'nen, Der stoß' in meine Bruft den Stahl Und tödte mich und meine Qual."

Und ob die Granden auch erklären: Es muffe ihres Königs Leichnam Dort ruhen, wo die Väter ruhen, Entgegnet ihnen nichts Iohanna, Doch läßt sie auch nicht von der Leiche; Mit ihren eig'nen zarten Händen Giest Valsam sie in Philipp's Körper, Legt Kräuter in die leeren Räume, Wo Puls und Herz für sie geschlagen, Mit hochzeitlichem Schmucke ziert sie Den Liebling ihres treuen Herzens, Legt dann in einen gold'nen Sarg ihn Und läßt ihn von Vertrauten tragen In der Gemächer Innerstes.

#### Ш.

Ob die Sonne strahle, Ob sich Dunkel breite, Ob man zu dem Mahle, Zu dem Schlummer läute, Nimmer Beicht sie aus dem Zimmer. Un der Leiche sinket In der Nacht sie nieder, Un der Leiche winket Ihr der Morgen wieder; Belten Diese Wänd' ihr gelten.

Reine Geel' auf Erben Läßt sie in die Kammer, Nicht gestört zu werden In dem frohen Jammer; Leben Kann doch Niemand geben.

Manchmal hört man lange Reine Splbe drinnen, Und es lauschen bange Schon die Wärterinnen; Wieder Tönt bann eins ber Lieder:

#### IV.

Johanna's Sieder.

1.

"Ich hab' ein kleines Stübchen, Drin ist es gar so schön; Herein barf Miemand kommen, hinaus mag ich nicht gehn." "Da schläft mein trauter Philipp, Die Liebe wiegt ihn ein; Seid stille, still' ihr Bögel Dort vor dem Fensterlein!"

"D bu mein lieber Spiegel! Wie lieb' ich bich so fehr; In dir seh' ich's, ich werde Schon fast so bleich, wie er."

"Und meines Körpers Krafte Sie schwinden täglich mehr, Balb lieg' auch ich im Garge, So ftarr und ftumm, wie er."

2.

"Meint ihr, er sci gestorben? O nein, o nein! Er liegt nur still, weilt gerne Bei mir allein. Er hat mir's träumend schon gesagt: Er werde wach, so balb es tagt."

"Ein König hat viel Gorgen, Muß Schweres thun, Drum muß er auch viel länger Als And're ruh'n; Er liegt schon viele Monden kalt, Bald wird er nun erwachen, — balb!" "Was grünet und was blühet, Im Lenz erwacht; Der Tag erwacht, wenn fliehet Die schwarze Nacht. Uuch er erwacht wie die Natur, Er schläft ja auch wie diese nur."

#### $\mathbf{v}$ .

Also sang zu ihrer Laute, Sie mit wehmuthevoller Dulbung Ihre Klagen — ihre Hoffnung; Lauerte mit stillem Lächeln, Wann in die geliebten Reste, Wiederkehren wird das Leben. In dem Fenster war sorgfältig Stets der Vorhang zugezogen, Daß kein thränenloses Auge Schau' in's Schmerzen-Heiligthum.

Einft, nachdem sie sieben Nachte Unter Liedern und dem sußen Starren nach der lieben Leiche Hatte hingewacht, befiel sie Plöglich ein wohlthu'nder Schlummer, Und sie sank am Sarge hin. Mit der Nacht, der schwarzen, kampfte Schon der Morgen, und jest fuhr er Majestätisch unter Windes-Brausen aus dem Meer herauf. Und der Sturm schlug auf das Fenster, Blies den Vorhang meg — Aurorens Erster rosenrother Strahl fiel auf den Leichnam hin und färbt' ihn roth. Vom Geräusch erwacht Johanna Und ihr Blick fällt auf die Leiche, Deren Wangen sind geröthet; Und mit einem Schrei der Freude: "Heil'ger Gott! er ist erwacht!" Stürzt sie hin auf ihren Ubgott. Doch bald weicht das Morgenroth, Er mird wieder bleich — ist todt. —

#### VI.

Iohanna's Qualen,
Wer kann sie malen!
Us ihr verschwunden
Der Hoffnung Strahlen.
Gedoppelt schmerzten
Us' ihre Wunden,
Es sagt die Kunde:
Von dieser Stunde
Sah bald man brüten
Im stillen Wahusiun
Die Tiefgebeugte;
Vald schrecklich wüthen,
Indem sie schreiend
Unf Philipp zeigte:

nIch trage Schulb Un feinem Tode; Ihm ward das Leben Buruckgegeben, Fest sollt' ich's halten, Ich that es nicht, Da schwand das Licht!"

Dritter Gefang. Die Fürbitte.

I.

Der fünfte Karl saß auf Castiliens Throne,
Da loberte bes Aufruhrs Flamm' empor,
Ein Bündniß schlossen gegen ihre Krone
Die Städte, und man droht im wilden Chor
Verderben! — Tod! — Johanna's großem Sohne.
Schon rückt man eilig gen die Hauptstadt vor,
Damit des Landes Herz in Aufruhr gähret
Eh' Karl aus beutschem Lande wiederkehret.

Es stellet sich an der Rebellen Spige Don Juan Padilla, der kein Opfer scheut, Getrieben von der blinden Freiheitshitze, Zückt er den Stahl gen Icden der gebeut; Bricht überall herein, gleich einem Blitze, Der blendet oder zu vernichten dräut, Schon hat sein Heer die Königsburg umrungen, Padilla ist zur Königin gedrungen. Bei Philipp's Sarge siget da die bleiche Wahnsinn'ge Frau, und starrt den Todten an, Wohl weiß der Feldherr, daß sie nimmer weiche Von diesem theuren Rest, drum läßt er nah'n Vier Krieger, die ergreifen schnell die Leiche, Und tragen sie zum heere; — ihrer Bahn Folgt stumm Iohanna, keine Mächte können Von dem geliebten Todten je sie tremnen.

Und also führten stets in ihrer Mitte Die tollen Scharen Leich' und Königin, Erwartend, wenn ihr Kriegsglück Schiffbruch litte, Und in Verlust sich kehrte der Gewinn; So werd' erweichen seiner Mutter Bitte Des Königs, ihres Richters, strengen Sinn. Iohanna dient zum Schilde jenen Frechen, In ihrem Namen häufen sie Verbrechen.

Jest nahet Karl. — Rebellen! fturget nieder, Erschienen ift ber blut'gen Ernte Zeit, Schon weht die königliche Fahne wieder Und Eure Saufen sind besiegt, zerstreut; Pabilla, bas entschloß'ne Saupt der Hyder, Gefangen ift er und das Beil bereit, Um diesem Saupt den Todesstreich zu geben, Damit die schwachen Glieder drob erbeben.

Des Gatten Urtheil hört mit ftarrem Blute Maria de Pacheco; — diese Frau, In der sich Zartheit einet mit dem Muthe, Der schönste Geist mit schönstem Körperbau. Gern gabe sie ihr Leben hin, die Gute, Für ihres Mannes Leben; milden Thau Des Mitleids sucht sie überall zu wecken, Doch von ihr wendet Alles sich mit Schrecken.

Da nirgend hilfe mehr für sie zu finden, So eilt sie zur wahnsinn'gen Königin, Man sieht im Staube sie vor ihr sich winden: "Du hohe hast für Gattenliebe Sinn; Du nur kannst ben Verlust mit mir empfinden, Denn dein war auch ein ähnlicher Gewinn; Erbitte Gnade mir bei deinem Sohne, Daß er das Leben meines Gatten schone.

Die Königin ftarr auf Marien blickte,
Die flehend da zu ihren Füßen lag,
Ein Strahl durch die gebrochnen Augen zuckte,
Alls würd's im Innern ihr noch einmal Tag
Und aus den lang' schon trocknen Wimpern drückte
Ein Thränenstrom sich vor, mit einem Schlag
Auf ihre Stirn in wilde Wuth ausbrechend,
Zeigt hin sie auf die Leiche, also sprechend:

"Was willst du, thöricht Weib? — Daß ich errette Dir den Gemahl? — Rein, leide den Berlust! Daß nur Johanna keinen Gatten hatte, Indeß ihr Undern schwelgt in Liebeslust — Schau hin! dort schläft der meine auf dem Bette, Schon lange drückt' er mich nicht an die Bruft; Fort, hier ist feine Gnade zu erwerben, Ift Er todt; — soll auch alles And're sterben."

Auf's neue brannte nun die Herzenswunde Johanna's, — auf den Leichnam fank sie hin, Kein Wort vernahm man mehr aus ihrem Munde, Der von dem Augenblick erstarret schien. Doch bald schlug ihr auch die Erlösungsstunde, Wo alle Sorgen, alle Schmerzen flieh'n. Die Geister fanden oben sich, hienieden Ruht Beider Leib in einem Sarg in Frieden.

## Moderne Erziehung.

Unf'rer Erziehung laßt Lob ertönen, Denn mit fünfzehn Jahren schauen Bir ichon Männer in unsern Söhnen, Und in unsern Söchtern — Frauen.

#### Gines ober bas Andere.

Muff fpricht: Die ganze Welt besteht Mus Dummen oder Schlechten. Muff ift nicht dumm, so viel ihr feht.

# Das zwölfjährige Mabchen.

Lieber himmel! es ift entsessich Wenn man erst zwölf Sahr' alt ist. Alles, was angenehm ist und ergeslich, Was ein größeres Mäbchen genießt, Muß ich entbehren, des Lernens Beschwerde, Macht nur einzig mein Tagwerk aus; Wenn ich nicht balb etwas älter werde, Halt' ich's, mein Seele! nicht länger mehr aus.

Morgens, wenn alle noch liegen im Bette, Muß ich schon aufsteh'n, es fällt mir recht schwer, Denn schon um acht Uhr kommt Monsieur Charette Peinigt mich furchtbar mit seiner Grammaire, Dann muß ich sticken lernen und nähen, Und bin ber Mutter nie fleißig genug, Indessen bie Schwestern um neun Uhr aufstehen, Und lesen ein schwestern um neun Uhr aufstehen, Und lesen ein schwes Romanenbuch.

Des Mittags geschieht es mir oft, baß ich weine. Manches ziehn sie mir weg von dem Mund, Der Vater sagt gleich: "das ist nichts für die Kleine, Das ist ihr zu stark, ist ihr ungesund!" Reulich ward erst Tokaper getrunken, Die Andern bekamen ein großes Glas, Und ich ein Gläschen, um einzutunken, Das kaum einen ganzen Fingerhut maß.

Wenn junge Herr'n zum Besuche kommen, Go kuffen sie meinen Schwestern die Hand, Ich werde höchstens beim Kinn genommen, Und eine Maus, eine kleine, genannt; Und wird dann Abends ein Kreis geschlossen, Zum Pfänderspiel, was sehr lustig ist, Go hangen — verlangen die Herrn nur nach Großen Und ich arme Kleine bleib' ungeküßt.

Bei einem Ball, wenn ich anders darf geben, Was auch leider nur selten geschieht, Wie da die Undern stets lustig sich drehen, Mich nimmt Niemand, ich werde nicht mud, Und kommt nach einigen Stunden doch Einer Seh' ich aus seinen Mienen es wohl, Daß ihn die Mutter gebeten, daß meiner Er sich doch gnädig erbarmen soll.

Nein es ift länger nicht mehr zu ertragen Wie die zwölf Jahre mir hinderlich find, Könnt' ich nur machen die Uhren schlagen Alle noch zwanzigmal so geschwind, Daß mein Geburtstag känne geschwinder Und ich nach weniger Wochen Verkehr, Kam' aus dem Kreise der kleinen Kinder Und ein stattliches Fraulein war!

Wenn aber dann bas Schlagen ber Uhren Immer fo schnell ging, Jahr' aus Jahr' ein, Würben balb kommen bes Alters Spuren, Burd' ich balb Mutter, balb Großmutter seyn, Müßt' ich bann stottern und Brillen tragen, Ropfwackelnb sigen am warmen Kamin, Nein! liebe Uhr, darfst nicht schneller schlagen, Weil ich ein Kind boch viel lieber noch bin. —

# Sanct Martin. (Leaenbe.)

Sankt Martin mit viel Rittersleut' Wohl über's Feld zum Jagen reit't, Und als sie kamen an einen Hag, Ein nackter Mann an der Straße lag, Dem klapperten vor Frost die Zähne, Und an der Wimper fror ihm die Thräne; Er rang die Hände und bat mit Beben, Sie möchten ihm ein Almosen geben, Und alle die Ritter die zogen fürbas, Den nackten Urmen gab Keiner was.

Sie wendeten von ihm das Angesicht, Die Jammergestalt zu schauen nicht; Der Martin aber sein Roß hielt an: "Bon mir, du Armer, sollst du was ha'n!" Er nimmt sein Schwert und alsogleich Haut er seinen Mantel — gesticket reich Mit Gold und Silber — entzwei in Eil Und gibt dem Nackten den einen Theil, Die and're Salft' er felber behalt't, Und reitet den Undern nach in ben Balb.

Und wie den Martinus erblickte die Rott', Überhäuften sie ihn mit Hohn und Spott: "Da seht nur einmal den Narren an, Er theilt sein Kleid mit dem Bettelmann; Der halbe Mantel steht ihm gar schön, Er kann damit zum Pankette gehn, Damit ihn kunftig mag Jeder erkennen, So woll'n wir den halben Ritter ihn nennen." Sie lachten und wißelten noch gar viel, Martinus war all ihres Spottes Ziel.

Doch wie ber Abend zu bammern beginnt, Go wehet ein kalter, schneidenber Wind, Die Ritter hüllten sich alle fein In ihre großen Mäntel ein, Und wollten reiten sogleich von hinnen, Doch konnten sie keinen Ausweg gewinnen, Nur immer tiefer kamen s' in Wald, Und pfiff ber Wind noch einmal so kalt; Sie jammerten sehr und vermeinten schier Sie müßten vor Kälte heut sterben hier. Martinus nur mit dem halben Kleid Empfindet's nicht, daß der Wind so schneid't, Er lächelt über ihr Schnappern und Vangen Und sigt auf dem Roß mit glühenden Wangen.

Und jego ein rosenfarbiges Licht Hervor aus der dunkelen Wildniß bricht, Und unter die Starrenden tritt heran Herr Christ, mit dem halben Rleid angethan, Das jenem Urmen Martinus gegeben, Und um ihn herum seine Engelein schweben. Und Jesus sich zu Martino wendet:
"Ja wahrlich, was ihr den Urmen spendet, Das habet ihr mir selber gegeben, Und Früchte tragt's euch im Tod und im Leben; Jedwede Wohlthat, noch so klein, Wird euch erwärmen und sohnend sepn."

Sie fielen all auf ihr Angesicht Und Jesus verschwand — doch des Glaubens Licht Es leuchtete über dem heidnischen Saufen; Sie ließen sich alle zu Christen taufen.

## Bibelfpruch.

Ein Dummfopf fei Arill, Sagft bu? o schweige ftill Bon feinen kleinen Schwächen! Bebenk ben Spruch ber Bibel, Er heißt: "Du sollft nicht übel Bon beines Gleichen sprechen."

### Mrzt Amor.

Elife war auf's Land geeilt Mit mattem, hohlen Blick; Jest kehrt sie neuverjüngt zurück, Man spricht, es habe Umor sie geheilt. So schnell ist sie durch ihn genesen, Daß man vermuthen muß Der kleine Pfiffikus Sei Ursach' ihrer Krankheit auch gewesen.

# Entfiehung bes Spigramms.

Mis einst der Monsieur Big die Madam Un höflich feit in die Urme nahm, Entstand baraus bas Evigramm.

## Mittel gegen Unbant.

Filg fagt, den Undank hab' er nie erfahren; Bang recht, er macht auch feine Undankbaren.

# An einen bestohlenen Bucherer.

Ein Dieb hat Alles bir genommen, Dein Reichthum ging, wie er gekommen.

## Alles aus Liebe.

Man will bei dir ein Zänkehen mir bereiten, Und fagt: Ich liebe Mädchen, Spiel und Bein; Doch Theure, gegen folde Kleinigkeiten Mich zu vertheid'gen, soll nicht schwer mir seyn; Das Spiel? — Oft les' ich Bunsch' in beinem Blicke Sie zu erfüllen mangelt Reichthum mir, Drum bieth' am Pharotisch ich Trop bem Glücke: Du siehst, ich spiele nur aus Lieb' zu dir.

Der Wein? Will sehen, wer mir den verwehre; Bon einem Rausche zeig' ich keine Spur, Und wenn ein Glas ich nach dem andern seere, Geschieht es immer auf dein Wohlsein nur. Wie könnt ich unf're Trennung auch ertragen, Tränk' ich nicht oft ein kurz Vergessen mir? So kann ich auch mit gutem Grunde sagen: Ich trinke immer nur aus Lieb' zu dir.

Wenn ich nach schöner Mädchen Umgang geize, Was soll's? — Ich lieb' an jedem schönen Kind Ganz abgesondert einen jener Reize, Die insgesammt in dir vereinigt sind. Die Eine zeigt dein Auge mir lebendig, Die Andre deines Mundes Purpurzier: Du siehst wohl: bin ich wirklich unbeständig, So bin ich es aus Liebe nur zu dir.

# Das alte Lieb zum neuen Jahr.

Neues will nicht lange halten, Weil's das Neu're bald vertreibt, Beffer steht es mit dem Alten, Was noch immer neu uns bleibt; Drum wünsch' ich zum neuen Jahre, Leser, hier in diesem Lied, Dir nur lauter alte Waare: Bitte, nimm vorlieb damit.

Freundschaft kannst du täglich schließen, Alle reichen dir die Sand, Wenn sie was zu haschen wissen; Doch solch Bundniß hält nicht Stand. Daß dich Gott vor Noth bewahre! Neue Freundschaft flieht vor ihr: Drum wunsch ich zum neuen Jahre Feste, alte Freunde dir.

Was der Rebe erst entstoffen, Ist ein gar zu saures Naß, Muß sich, vor der Welt verschloffen, Beffern lange Jahr' im Faß'; Neuer Kräger sträubt die Haare, Ultes Gold fließt mild hinein: Drum wünsch' ich zum neuen Jahre Dir nur guten, alten Wein. Neue Dichter! — lieber himmel! Sie verstehn ift schon ein Glück, Ift ein bloßes Reimgetümmel, Ohne Sinn und voll Mystik; Stets bas Schickfal bich bewahre Vor der Schickfals-Leierei: Drum wunsch' ich zum neuen Jahre Bleib' ben alten Dichtern treu.

Meues Geld und neue Liebe Sich wohl ziemlich ähnlich find, Möchte feh'n was übrig bliebe, Weht auch nur ein schwacher Wind? Geldgewinn wird immer schmaler, Liebsgewinn wird minder rar: Drum wünsch' ich dir alte Thaler, Alte Lieb' zum neuen Jahr.

Uns're neuen Frau'n und Madchen Lieben nicht mehr Sauslichkeit, Sigen nicht zu Saus beim Radchen, Wollen dreh'n am Rad ber Zeit; Dichten Lieder, flechten Saare, Liebeln ist ihr Zeitvertreib:

Drum wunsch' ich zum neuen Jahre
Dir sogar — ein altes Weib.

Soll ich aber doch am Ende Etwas Reues munichen bir, —

Jeder trägt bei Jahreswende Nach dem Neuen doch Begier, — Gei's ein unbedeutend Wefen, Das dir beff're Dienste thut, Ift es neu! — ein neuer Befen Der allein nur kehret gut.

#### An Eroberer.

Erob'rer! laft ab die Erde zu pflügen Und haltet zurud ben Todesstreich. Wenn überall Eure Erschlagenen liegen, Wo bleibt hernach ein Plagchen für Euch?

# Arzte von ehedem und von heute.

Mis Chriftus ben Lazarus hat erwedt, Ja bamals verdienten die Argte Respekt; Wen uns're Argt' in die Grube strecken, Den wird fein Gott mehr zum Leben erwecken.

# Auf einen Franken Dieb.

Im Bette zu bleiben, muß Prell fich bequemen, Da nimmt er Arznei, um boch etwas zu nehmen.

## Der feine Dieb.

Bav fliehlt Gedanken, die Undern gehören, Doch weiß er die Welt recht fein zu bethören; Erft macht er fie schlechter, läßt dann fie erscheinen, Dann schwöret auch Jeder, es seien die Seinen.

# An eine galante Frau.

Du fagst: ich sei ber lette Mann, Den bu erwählen wirst — Luitgarte; Wohlan; ich füge mich und warte, Ich glaub' ich komme bald daran.

# Der ichnelle Entichluß.

- U. Ich weiß Dir ein Weib -
- 23. 3ch danke mein Lieber!
- 21. Der üppigste Leib -
- B. Go mas geht vorüber.
- 21. Die Knoope ber Jugend -
- 23. Will ich nicht entfalten.
- 21. Die reineste Tugend -
- B. Die mag fie behalten.
- 21. Belefen und flug -
- B. Ift mir nicht beschieden.

21. Rein Falfch und kein Trug —

B. Gi laß mich zufrieden.

U. Sat eine Million -

B. 3ch nehme fie fcon.

### Lőfch mittel.

Der gerr.

Birf die Gedicht' in den Ofen, Rlaus!

Klaus.

Gie lofchen mir ja bas Feuer aus.

## Rachruhm.

Ich kann das Mittel nie verzeih'n, Wodurch sich so Viele Nachruhm erwarben: Sie mußten, um selber unsterblich zu fenn, Bewirken, daß Hunderttausende starben.

### Gleichnif.

Erstaunet nicht, daß mancher große Mann Nach seinem Tobe erst gewürdigt werde, Man sieht auch eines Baumes Größ' erst dann, Wenn er gefället liegt auf fühler Erbe.

# Der gute Mann.

Ich bin ein herzensguter Mann,
Das kann ich ganz bescheiden sagen;
Denn keinen bessern findet man,
Wird man von Wien bis Canton fragen;
Die Trauben, die zu hoch mir steh'n,
Die lag' ich größern Menschenkindern,
Und immer laß' ich gern gescheh'n
2111' jenes, was ich nicht kann hindern.

Das Reiten ist ein Sochgenuß,
Ein Wagen eine schöne Gabe,
Doch ich — ich trabe stets zu Fuß —
Weil ich nicht Pferd, noch Wagen habe.
Franzöf'sche Weine lieb' ich sehr,
Doch bring' ich nie sie auf die Zunge,
Denn sie zu zahlen fällt mir schwer,
Sagt, bin ich nicht ein guter Junge?

Fließt Geld mir ein, so gab' ich's gern All meinen Glaub'gern, aber leider Reicht es nicht zu für all die Herrn, Geb ich's dem Wirth, so krankt's den Schneider. Da ich nun Keinen vorziehn will, Damit's die Undern nicht soll schmerzen, Behalt' ich's selbst in aller Still'; — Das zeigt doch von dem besten Herzen. Und boch ift dieses Bolk brutal,
Sie kamen neulich mit der Bache
Zu mir, verlangten, daß einmal
Ich Richtigkeit mit ihnen mache;
Da mußt ich mit der Bache gehn,
Ich folgte ohne mich zu sträuben;
Ber kann zehn Saschern widerstehn?
Das heißt doch weit die Güte treiben.

Jüngst ging ich singend ganz gemach Bei einem Sause hin und wieder, Da fiel ein Zimmermann vom Dach Gerad' auf mich und schlug mich nieder. Er hat sich nichts zu Leid' gethan, Mir aber gings bei weitem schlimmer, Ich brach den Urm, ich guter Mann, Go opfr' ich mich für Und're immer.

Ich kenne viele reiche herrn, Bon ihrer Freundschaft hab' ich Proben, Gie fah'n in ihrem Saus mich gern Und ihre Küche ist zu loben; Doch komm ich nie zum Speisen hin, Beil sie dazu mich niemals bitten, Ein guter Kerl, wie ich es bin, Muß vor dem Lästigsein sich hüthen.

Ich bin ichon alt, die Beit verrout, Gern ichlöß' auch ich der Che Banbe; Doch weil mich Keine noch gewollt, Leb ich im Junggesellenstande; Was soll ich so ein junges Blut Par koroe zu ihrem Glücke zwingen? Nein, dazu bin ich viel zu gut, Gollt' ich's auch nie zum Nater bringen.

Und kehrt der Tod einst bei mir ein, Werd' ich mich willig ihm ergeben, Und gar nicht widerspenstig sepn, Obschon ich könnte ewig leben. — Und alsogleich, wenn ich vergeh', Gebt mich den Arzten zum Zerschneiden, Es thut mir ohnedieß nicht weh, Drum will ich — guter Mensch — es leiden.

Grabschriften nach dem Frangösischen.

# Gines bofen Junggefellen.

Hier liegt ein kinderlofer Mann, Der nur auf Lift und Ranke fann, Biel beffer war' die Welt daran, Wenn — statt daß ich's auf diesem finde, Auf feines Baters Grabstein ftunde: Hier liegt ein kinderlofer Mann.

# Auf einen Abeligen, der feine Ahnen fich zusam: menlog.

Hier liegt ein armer Gunber, Der es burch Trug jum Abel felbst gebracht; Sonst machen Nater ihre Kinder, Dieß Kind hat seine Bater sich gemacht.

# Gines oft geprügelten Mecenfenten.

Ein Recenfent liegt in diesem Grab, Er glich einer Trommel und machte eben Wie diese, viel garmen in seinem Leben, Mur barum, weil man viele Schläg' ibm gab.

# Einer allgemeinen Schönen.

Steh! — bie lieblichfte von allen Erbentochtern ruhet hier; Sie hat Jebermann gefallen, Beber Mann gefiel auch ihr.

# Gines Dienftfertigen.

hier ruht ein Mann voll Dienstfertigfeit, Er nahm fich faum jum Sterben Beit.

#### Die Freunde.

Die allgemeinste der Beschwerden, In der sich alle Welt vereint, Ist die: Man finde hier auf Erden Nur selten einen wahren Freund. Es stammen alle diese Klagen Vom Hypochonder, scheinet mir, Was mich betrifft, so muß ich sagen: Statt eines Freundes hab' ich vier.

Der Erste ist zwar etwas eitel,
Und glänzet gerne nebenbei,
Doch hilft er stets, füllt meinen Beutel
So oft ich's wünsche, mir auf's Neu';
Er hat mich niemals noch betrogen
Und stets macht mir die ganze Welt
Der kleine runde Freund gewogen,
Wollt ihr ihn kennen? — 's ist — mein G eld.

Mein zweiter Freund ist lang und hager, Er weicht von mir zu keiner Stund', Er lehnt sogar an meinem Lager, Schlug manchem Feind den Rücken wund, Und ob ich jest auch mit ihm spiele, Ihn nur zum Scherze bei mir hab', Wird — wenn ich alt und matt mich fühle, Er doch mich stügen, 's ist — mein Stab. Der britte ist ein kleiner Dane, Ein Springinsfeld, doch stets mir treu, Der läßt sein Mahl und seine Schöne, Wenn ich nur seinen Namen schrei'; Er bettet sich vor meiner Thure, Dort thut er jeden Laut mir kund, Und selbst wenn ich ihn malträtire Küßt er mich noch — es ist mein Hund.

Der viert', erzeuget auf bem Lande, Ift grob, so lang er jung und frisch, Legt man ihn nicht in feste Bande, Wirft er die Leute unter'n Tisch; Doch milber wird er mit dem Alter, Vertreibt mir Grillen, Sorg' und Pein, Ist meiner frohen Laun' Erhalter, Der theure Freund — es ist mein Bein.

#### Der Gefdwindversler.

Schnellfinger sprach fröhlichen Ungesichts: "Ich mache bir ohn' alle Plage Bohl zwanzig Gebicht' in einem Tage, Denn meine Verse Fosten mich nichts." Da kosten sie, — erwiedert' ich, — Gerade, was sie werth sind, bich.

#### An meinen Megenschirm.

Da sit' ich still an meinem Fenster, Bor mir liegt Feder und Papier, Vom düstern Himmel strömt der Regen Und droht mit neuer Sündsluth schier; Ich kann in diesem Augenblicke Nichts Bes'res thu'n auf dieser Welt, Als dich, mein Regenschirm, besingen, Den ich mir schon zurecht gestellt.

Daß, — wenn sich schwarze Wolken thürmen, Der falsche Freund sogleich entflieht, Das lehrt' und einstens voller Wahrheit. Vor langen Zeiten schon Ovid; Du thust bas Gegentheil, mein Treuer; Kaum überwölft der himmel sich, Go breitest schügend beine Flügel Du, Freund in Sturmen, über mich.

Niel Stunden hab' ich oft mit Schönen, Die man zu Sause streng bewacht, Froh schäedernd unter deinem Dome Im süßen Spiel dahin gebracht; Von Außen gab's abscheulich Wetter, Es tobt' der Elemente Wuth, Wir aber troften ihrem Grimme, Denn unter dir war's warm und gut.

Und kam ber herr Gemahl gegangen, Wir suchten boch nicht zu entstieh'n, Unsichtbar machtest bu uns Beibe, hielt ich vor uns als Schild dich hin; Wohl ging's bem Mann grün vor die Augen, Doch regte nimmer sich Verbacht, Denn unsre trauten Spiele wurden Von dir, mein treuer Freund, bewacht.

Du bist bas Sinnbild bes Bescheid'nen, Stehst in der Ecke dort in Ruh, Und bläh'st dich nur zu Andrer Nugen, Zwingt man dich mit Gewalt dazu. Selbst wenn es einmal Thaler regnet, Man wartet zwar schon lange drauf, So bist du dennoch zu gebrauchen, Man kehrt dich um, du fängst sie auf,

# Die Apfel.

Ein einz'ger Apfel hat vor Zeiten Den ganzen Olymp gebracht zum Streiten; Bas Bunder, daß in neuern Tagen, Wo unfre Baume viel' Apfel tragen, Uns immerfort Prozesse plagen.



Galanterien nach bem Frangofifden.

# Auf das Halsband eines Hundes, welcher einer fconen Frau angehörte.

"Sollt' ich einst verloren gehen, Finder trage mich jurud, Deiner harrt bas größte Glud: Meine Gebietherin wirft bu feben."

#### Mdam und Eva.

Alls ich dich, Theure, gestern besucht, Sagtest du fröhlich scherzend zu mir, Du sei'st meine Eva, — ich Abam dir, Wir naschten von keiner verbothenen Frucht, Und bennoch — ich bin zum Unglück geboren! — Ist heute das Paradies mir versoren.

#### Zehen.

Seh' ich bich, bann kann mein herz fich laben, Bift bu fern, möcht ich vor Qual vergeh'n, Darum municht' ich immer bich zu feh'n, Ober niemals bich gefeh'n zu haben.

## An Louisen.

Du willft, daß ich auf beinen Knien, Ein Berefein schreiben foll, Erbarme dich, sieh meine Wangen gluben, Gib mir ein ander Pult, sonft werd ich toll.

# An eine dreißigjahrige Schone.

Du klagest über beine breißig Jahr'
Und nennst sie eine Burde;
Du, die der Mädchen Zierde war,
Bist nun der Frauen Zierde.
Wie kann denn dies so sehr dich beugen?
Es bleibt dir immerdar die Krone,
Nur steigest du von einem Throne,
Um einen andern zu besteigen.

## Amors Berffatte.

Eines Tages schmiedet' Amor In Chlorindens Schelmenaugen Seine scharfen Liebespfeile; — Uch! zu meinem Unglud wollt' ich Diese Arbeit nah betrachten, Gudte tief in seine Werkstätt'; Aber ach, so viele Funken Sprangen da heraus, daß Amor

Selbst vor diesem Sprühn' sich scheuend, Flieben wollte; — boch der Arme! Er verbrannte sich die Flügel, So, daß er dann nicht mehr weiter Fliegen konnt', als in mein Herz.

#### Der Dinmp.

Des Morgens bift Du mir Aurora, Denn meine Sonne ist Dein Blick; Du bist für mich die wahre Flora, Denn nur durch Dich blüht mir das Glück. Min erva kann ich auch Dich nennen, Da du zur Klugheit leitest mich; Uls Fris muß ich Dich erkennen, Des Unmuths Wolke schwand durch Dich. Wilst Du nun stillen meine Flammen, Und künftig auch mir Ven us sepn, So hab' ich ja in Dir allein Das ganze himmelreich beisammen.

#### Antoniens Macht.

Was Deiner Liebenswürdigkeit Der himmel doch für Macht verlieh! — Flügel gibst Du der Zeit, Umorn raubst Du sie.

#### Gretchen in ber Stadt.

Ich freue mich herzinniglich, Daß ich die Stadt gesehen, Doch um dort froh zu werden, muß Man ihre Sprach verstehen. Sie reden ja so kauderwässch, Und so vertrackte Sachen, Daß ich nicht wußte, ob sie deutsch, Ob sie chinesisch sprachen.

Der Eine fagte: Im Gesicht Seh' er mir Rofen blühen,
Der Und're sah in meinem Kopf
Zwei große Sterne glühen,
Der Dritte jammerte sogar,
Ich schlüg' ihm eine Bunde,
Und sprach: ich hätte Pfeil' im Aug',
Und Elfenbein im Munde.

Die narr'ichen Leute glauben auch,
Ich hatte seid'ne Haare,
Von Alabaster sei mein Halb,
Wover mich Gott bewahre!
Ein alter kupfernas'ger Herr,
Der wollte gar beweisen:
Ich sei — weil ich ihn ausgesacht —
Durchaus von Stahl und Eisen.

Ein Dicker sprach: Er sah' mir's an,
Ich hatt' ein Gerz von Butter,
Ein Mag'rer sprach: Cupid' heiß' ich,
Und Venus meine Mutter;
Uch Gott! was das für Lügen sind;
Das weiß ja doch ein Jeder,
Daß ich 'ne Waise bin, und steh'
Im Dienst beim langen Peter.

Der Eine hatte, — hielt' ich still, Mich in die hand gebiffen, Der Undre trat mich unter'm Lisch Beständig mit den Füßen; Der Dritte zwickte mich in's Kinn Und hieß das arme Gretchen — Wohl spottend nur — die Königin Von allen andern Mädchen.

Und manche knieten gar vor mir Und sagten mir zur Ehre, Daß ich gar eine Göttin sei Und anzubeten wäre. Die Leute freveln lästerlich, Denn wie ich das verstünde, So müßt' ich Gottes Beib ja senn, Verzeih' mir Gott die Sünde!

Rurzum fie reden foldes Zeug, Es ift wohl Spott und Schande.

Und seh'n auch Alles anders, als Wir Leute auf dem Lande. Was Shulb d'ran sei, daß falsch sie seh'n, Das will ich euch wohl sagen: Die Augengläser machen's, die Sie auf den Nasen tragen.

#### Du und Ich.

Du bift Ele in und ich bin groß, Wie foll Mund zu Munde stehen? Darf mich etwas bucken bloß, Und bu stellst bich auf die Zehen.

Du bift arm und ich bin reich: Brauchft bich b'ruber nicht zu gramen; Gieh bas andert fich fogleich, Billt von mir bie Salfte nehmen?

Du bift blond und ich bin braun: Doch bas trennt nicht Herz noch Hande; Ber wird auf die Haare schau'n? Berden alle weiß am Ende.

Du bift bunn und ich bin bick: Lag bie Chstands-Donnerwetter Kommen, ift ein Jahr guruck, Werd' ich mag'rer fepn, bu fetter. Du ein Bei b und ich ein Mann! — Diefer Unterfchied ift's eben, Der die andern alle kann Mit bem erften Blicke heben.

#### Das Glüd.

Jungft trat ein Knabe zu mir und both mir bas Gluck zum Berkaufe:

Sag', was verlangst bu bafur? fragt' ich ihn langend bar= nach.

Uch, 's ist der Reb nicht werth! — versette bas Kind, — für die Thranen, Die es dich kosten wird, Freund, geb' ich dir's gerne dahin.

## Felig Immerfroh.

Ihr lebt hinein in's Leben
Und wißt nicht, was Ihr wollt,
Versteht nicht was zum Glücke
Ihr thu'n und lassen sollt;
D'rum stell ich euch ein Männlein,
Das stets in jubilo
Gelebet, hier zum Vorbilb:
Den Felix Immer fro h.

Er wendet nichts auf Kleider, Die Mode haft ber Mann, Es soll, — spricht er — ber Schneiber Nicht werden mein Tyrann! Ein alter grauer Mantel, Ein breiter Hut von Stroh, Das ist die ganze Zierde Des Felix Immerfroh.

Ein Tifch, ein Stuhl, ein Lager, Ein alter Krug von Binn, Ein Bild von seinem Liebchen, Ein Koffer und nichts d'rin; Dann eine lange Pfeife, Stets brennend lichterloh, Das ift ber ganze Reichthum Des Felir Immerfroh.

Sich schnell in Alles fügen, Was nicht zu ändern ist, Die guten Weine kennen, Verstehen wie man küßt, Um Weltlauf sich nicht kümmern, Ob's so ist, oder so, Das ist die ganze Weisheit Des Felix Immer froh.

Sich einstens niederlegen Mit silberweißem Saar, Und sprechen: Herr! ich fühl' es, Jest ist es mit mir gar! Ein Lächeln auf dem Munde, Wenn schon der Geist entstoh, So wird das Ende werden Des Felix Immerfroh.

## Des Gefdices Ungerechtigfeit.

Das Geschick ließ Unrecht mir geschehen, Grausam trieb es mit mir Schert, Gab zwei Augen mir, um fie zu seben, Und um fie zu lieben nur ein Berg.

## Magister Gramlich's Zetergeschrei über die Almanachs-Literatur.

Wo soll ich Röthe genug hernehmen, Um für's ganze deutsche Land mich zu schämen? Wer wird mir die Pinsel alle bezahlen, Um die Pinseleien alle zu malen, Die auf dem Parnasse mit unterlausen? Aus der Sipocrene will Alles saufen, Was sonst mit Dünnbier zufrieden war, Und so wird es ärger von Jahr zu Jahr.

Es machfe ber Menfch und bie Thiere auch, Es machfen bie Baume, die Blum' und ber Strauch, Es werden die Steine größer fogar, Nur die Bücher verkleinern fich immerdar. Einst hatte man so recht taktfeste Bucher, Man war vor dem Erschlagen nicht sicher, Benn eines herabsiel von seiner Stelle, Denn mindestens maß es eine halbe Elle; — Jest bringt man in einen Rocksack, nicht breit, Die ganze heut'ge Gelehrsamkeit; Einst war so ein Buch in Schweinsleder gebunden, Jest wird das Schwein inwendig gefunden.

Einst waren die Buchftaben größer als heute, Es ftanden wenige Borte auf einer Geite, Jest find die Geiten fo voll gebruckt, Dag man die Mugen fich fast aus bem Ropfe guckt, Und wenn man fo eine volle Geite gelefen, Beif man boch nicht am Enbe mas brinnen gemefen. Go ein großes Buch ging zu Grunde nie. Go ein fleines verliert fich, man weiß nicht wie; Drum find auch die alten auf uns gekommen, Und die neuen haben ichnell ein Ende genommen. Rurg, biefe Pngmaen-Literatur Ift gang und gar gegen meine Ratur, Und ich fann mir benfen Avollo's Schmerz, Wenn er fieht ben lilivutanischen Ocherg. Doch geschieht ihm recht, warum schlägt er nicht fein, Wenn er fonft nichts befist, - mit der Leier brein ? Barum fenbet er nicht einen ftrengen Racher Uber Dichter, Buchdrucker und Rupferftecher, Die in nuce ichicken die Runft in die Belt, Und mit Kleinem gewinnen wollen groß Geld?

Das mar' absonderlich nothig um's neue Sabr. Da gibt's schrecklich viel so winzige Bagr! -Den herrlichsten aller Gefühle und Triebe; Der Bauslichkeit, ber Freundschaft und Liebe, Der Rufriedenheit, bem Rrobfinn, ber Laune Bricht man ichnell eine Menge Ovfer vom Raune. Wickelt bann fie fein fauber in Dappe ein, Sagt, follen bas marbige Opfer fenn? Ihr Musen! sprecht doch mit dem Gotte ber Reit, Der Bater ift all diefer Rleinigkeit: Cagt ihm: Beffer fen's, wenn er fich gar nicht vermablt, 2118 folche Rinder ju ichenken ber Belt. -Nenem, ber bie Ralenderchen redigirt. Dem Rupferstecher, ber fie vergiert, Dem Buchdrucker, welcher fie multipligirt , Dem Verleger, welcher fie bonorirt, Dem Buben fogar, der die Platte ichmiert, Und allen Dichtern, die dafür ichreiben, Denen wollet bie Strafe nicht ichulbig bleiben, Muf daß wir befreit werden von Almanachenoth, Und größere Bucher bekommen bei größerem Brot.

## Berftellung.

Verstellung ist nur bann erlaubt, Wenn Anbern man baburch die Schmerzen, Die nagen uns am eignen Herzen, Großmuthig zu ersparen glaubt.

#### Bahres Glück.

Der sich freu'n kann ohne Zagen, Und betrüben ohne Klagen, Bunschen ohne Gierigkeit, Haben mit Gerechtigkeit, Alles dreh'n sich kann zum Scherz, Selbst verlieren ohne Schmerz, Und Gesundheit hat wie Eisen: Der nur ist beglückt zu preisen.

## Warnung an ein Mabden.

Spiele nicht mit Umorn, Kind! Aus dem Scherz wird Ernst geschwind; Einen Pfeil schießt er in Eil' Auf dich ab, der bose Runde, Deine Unschuld trifft der Pfeil Und deine Ehre stirbt an der Bunde.

## Grabichrift auf einen Schwäter.

Non Johann Schwat, bem Bechfelrath, Bill biefer Stein bir bie Ruhestatt zeigen, Er kann hier in Ewigkeit nicht so viel schweigen, Uls er im Leben geredet hat. —

## Das Lied, welches an einem Faben hangt.

Un tausend Fäben hängt bas Glück Des Menschen und sein Webe; Von oben lenkt sie bas Geschick Und — wie er sich auch drehe — Gleich einer Marionette zieht Es ihn zu Nut und Schaben; — Sängt nun der Mensch, — häng' auch sein Lied Einmal an einem Faben.

Das Weib die feinsten Faben spinnt, Man sah in alten Zeiten Den Liebsten aus dem Labyrinth Von Ariadnen seiten; — Auch jest noch solche Faben spinnt So mancher dieser Engeln, Doch nicht um aus dem Labyrinth, Um uns hinein zu gängeln.

Penelope, dem Gatten treu, Schnitt, was sie Tags gesponnen, Schnell wieder in der Nacht entzwei, Ist so der Eh' entronnen; Doch uns're lieben Mädchen scheu'n Nicht Wachen noch Beschwerde, Damit das Hochzeitbettelein Geschwinder fertig werde. Daß Herkules bei Omphalen Biel Fäden hat gesponnen, Das mag auf Umors Rechnung gehn, Der solches Net ersonnen. Im Punkt ber Liebe bleiben stets Wir schwach; ich frage Jeden: Spann er nicht selber zu dem Net, In das er ging, die Fäden?

Bu manchem zarten Erbenband Nur Fäben zart sich schieden,' In Freundschaft und im Chestand Darf gar nichts reiben, brücken; In andern Fällen aber darf Man gröb're Fäden wagen, Ein Recensent kann ziemlich scharf Und berb zu Faden schlagen.

Wor allen Faben hütet Euch,
Die an bas Laster knüpfen,
Sie drücken schwer, sind — ob man gleich
Bereut — nie mehr zu lüpfen;
Wer böses Thun sich hat erlaubt,
Dem bleichet Angst bie Wangen,
Und stets wird über seinem Saupt
Ein Schwert am Faben hangen.

Doch alle jene Faben faßt, Die an die Lugend binden, Und nimmermehr, Ihr Freunde, laft Bon ihnen los Euch winden; Dann geht die Sonn' Euch fröhlich auf, Und wird auch fröhlich scheiben, Und spät erst benkt die Parze brauf Den Faben abzuschneiben.

#### An die Sarmonie.

Bum öffentlichen Bortrage bei einer feierlichen mustealischen Aabemie, welsche von ber philharmonischen Gesellschaft zu Laibach bei Selegenheit bes Namensfestes bes Kaifers und ber Bermahlung bes Kronprinzen am 11. Februar 1831 gegeben wurde.

Harmonie! die uns der Himmel sandte, Daß sich auch das Feindliche verschlingt, Die zu unserm Kreis sich liebreich wandte Und die Opfer, welche er dir bringt, Ob dein Aug sie auch für arm erkannte, Freundlich über ihr Verdienst noch schwingt, Laß mich preisen dich, du Gottgeborne! Heil dir, uns zum heile Auserkorne!

Wo du weilft, da geht der Pfad jum Schönen, Den die Unmuth deinem Günftling bahnt, Wefen, Geistern, Worten, Farben, Tonen, Gibt Wollendung einzig deine Sand, Auch im Leben lehrest du verföhnen Was im Kampf sich gegenüber ftand,

Friede ift dein Ruf, bein Zweck Bergnügen, Schönheit deine Form, dein Cohn ift Siegen.

Darf ich ein'ge Bitten zu bir leiten, Die im Kreif' hier Jeber mit mir theilt, Uch, in unfern fturmbewegten Beiten Bo ber Aufruhr burch die Länder heult, Bollest du durch die Empörten schreiten, Und den Balsam bringen, der sie heilt, Bollest senken ihre Schwerter nieder, Daß nicht lächelnd Brüder morden Brüder.

Wollest eben so auch sie beglücken Wie du uns beglückt in diesem Reich, Wo zu Einem Zweck sich Alle schicken, Fürst und Unterthan und arm und reich, Wo und Liebesbande fest umstricken Einer Patriarchenstube gleich, Wo ein Vater herrscht und sorgt und liebet, Und der Kinder keines ihn betrübet.

Weile Harmonie in unsern Gauen, Deine Friedensklänge gieße aus, Über diese Wölker, die dir trauen, Über unsern Vater und sein Haus, Und dem Sohn, der aus den Herrscherfrauen Jeto wählte die Gefährtin aus, Bringe du dich selbst mit deiner Habe, Harmonia, nun zur Morgengabe.

Könnten einen Tempel wir dir stiften, Bie du Göttin seiner wurdig bist, Bo der Cherubime Chor in Luften Sange deinen Ruhm und dich begrüßt, Daß der Schall die Särge sprengt in Grüften Und ben Jubel Zeit und Raum nicht mißt! Doch auch unvollkommne Tone blühen Auf in beinem Reich zu harmonieen.

#### Lied mit Chor.

Bei dem fröhlichen Bereinigungs:Mahle gefungen, welches die Musiker und Musikfreunde Wiens am 25. November 1821 veranstalteten, um das Fest der heiligen Cacilia, der Schuchpatronin der Tonkunst, zu feiern.

Motto:

Macht boch biese himmelskunft. Nicht zu leerem Ohrenbunft.

#### Der Vorfänger.

ı.

Bo Leirer sich zusammen finden, Da muß es auch geleiert sepn, Die irdischen Miserien schwinden Bei einem lust'gen Liedelein; Darum, Ihr Brüder, wollt gewähren, Daß heut' auch ich mein Schärstein bring', Und Euch zu Frau Cäcitia's Ehren Ein heitres spiß'ges Liedchen sing'. Cacilia! — Cacilia! — Du Schupparronin bift uns nah, O ichenke beine Gnabe mir, Daß ich nur heut' nicht bistonir'.

Cacilia! — Cacilia! — Du Schuppatronin bift uns nah, Zu beiner Ehre gilt es hier, O gib, bağ Keiner bistonir'.

Der Dorfanger.

2.

Du Herrliche hast einst erfunden Das Gottentstammte Orgelspiel, Uch, leider ist sie jest entschwunden Die Liebe zu dem edlen Styl. Der guten Organisten gehen Mit jedem Jahre mehr zu Grab, Nur Männer in den Höfen drehen Darauf das "palpiti" herab.

> Cacilia! — Cacilia! O fei mit deiner Hilf' uns nah'! Mach, daß man Orgeln wieder fclagt, Nicht dreht und auf dem Rücken tragt.

> > Chor.

Cacilia! — Cacilia! D fei mit beiner Bilf' uns nah'!

Mad', daß man Orgeln wieder ichlagt, Micht dreht und auf dem Ruden tragt.

## Der Dorfanger.

3.

Wer sollte sie nicht ehren, lieben, Der Tonkunst Tochter: Harmonie; Doch leiber wird sie jest vertrieben Von ihrem Kind, ber Melobie. In Guben wurd' es groß gezogen, Ringsum mit Flittertand behängt; Dem Kind ist nun die Welt gewogen, Und, ach, die Mutter wird verdrängt.

> Cacilia! — Cacilia! Die lang den Frevel schonend sah; Beschüße boch die Harmonie, Sonst stirbt sie durch die Melodie.

#### Chor.

Cacilia! — Cacilia! Die lang den Frevel schonend sah; Beschütze boch die Harmonie, Sonst stirbt sie durch die Melodie.

# per porfänger.

4.

Die Ganger ftraf', die Roten bubeln, Die nicht gefett ber Komponift, Um nur auf einmal auszusprubeln, All' ihren musikal'schen Mist; Straf' alle Musikbirektoren, Die solch Gegurgel permittirt, Und Alle, welche sinnversoren Derlei Raketen applaudirt.

> Cacilia! — Cacilia! Befchuse bas ut re mi fa, Das beim Roulaben=Quodlibet Kein Mensch zu singen mehr verfteht.

> > Chor.

Cacilia! — Cacilia! Befchüße das ut ro mi fa, Das beim Rouladen-Quodlibet Kein Mensch zu singen mehr versteht.

Der Vorfänger.

5.

Laß einen starken Wind entstehen, Und fort von den Clavieren all' Die Variationen wehen, Die Stüßen von dem Notenschwall. Send' deine Cherubime nieder, Daß, mit den Harfen in der Hand, Sie singen einsach zarte Lieder, Verscheuchen allen Flittertand. Cacilia! — Cacilia! Das Unrecht strafe, das gefchah; Berderben leerem Ohrendunft, Und Beil und Preis der echten Kunft!

#### Chor.

Cacilia! — Cacilia! Das Unrecht strafe, das geschah; Berderben leerem Ohrendunst, Und Heil und Preis der echten Kunst!

#### Der Dorfanger.

6.

Uns aber schenke beinen Segen,
Daß uns die Mode nicht ergreift,
Daß wir dem Schwindelgeist entgegen
Arbeiten bis das Best re reift;
Daß wir die Wahrheit höher achten,
Als lauten Beifalls schnöden Lohn,
Und nur nach jenem Kranze trachten,
Der hängt an deinem Strahlenthron.

Cacilia! — Cacilia! Dir tone unfer Gloria! Bas auch die Finsterniß vermag, Mit beiner Hilfe siegt ber Tag.

Chor

Cacilia! — Cacilia! Dir tone unfer Gloria! Bas auch die Finsterniff vermag, Mit beiner hilfe siegt ber Sag.

#### Der trofflose Witmer.

O Jammer und o Noth! Mein gutes Weib ist todt. Sie trug mich auf den Händen; Will meine Ehr' verpfänden, Daß ich, wie meine Abelinde, Im Leben keine wieder finde. Ihr zweifelt d'ran? Ihr sollt's schon sehn, Gleich morgen will ich suchen geh'n.

## Bertheilung des Reichthums.

Endlich hat ber Gott des Reichthums Sich entschloffen, seine Gaben Mur den Weisen und den Guten Nach Verdienste zuzuwenden; Doch die Boten, die er sandte, Weiß der henker wo sie weilen; Denn bis zu dem heut'gen Tage Ist von den Packeten allen Keins gelangt an seine Aufschrift.

## An ein ichones Kammermadchen.

Fortuna that dir unrecht, Kind, Daß fie nicht beffer dir gefinnt Gebreht dein Glückebradden; Doch tröfte dich, was auch gefchah, Und bent', die Grazien waren ja Auch Benus Rammermadden.

# Das fteinerne Geld.

(Ballabe.)

T.

Die Burg Bajmots.

Ein großes Felfenhaus, Das schaut in's land hinaus, Als wollt' es höhnend fragen: "Wer will an mich sich wagen? Der himmel nur kann mich spalten, Sonst werd' ich ewig halten, Euch Würmern bort unten im Stanbe Euch werd' ich nimmer zum Raube.

Sab' mein Untlig jur Wolke gekehrt, Draus der flammende Blit niederfährt. Wo das ewige Feuer in Guß Das Erz bringt, da wurzelt mein Fuß; Meine fraftigen Urme bespült Ein Fluß, ber sie nimmer durchwühlt, Und ein schwarzer Bald, dicht belaubt, Prangt als Federn auf meinem Saupt.

Der gewaltigsten Männer Zier: Peter Pocky, der hauset in mir, Sein Blick ist ein Flammenstrahl, Sein Schwert ein nie fehlender Stahl, Sein Bort ein vergisteter Pfeil, Sein Jorn ein Donnerkeil, Sein herz ein eherner Schrein, Drin schließt er die habsucht ein.

Drum mag ich keeklich fragen? Wer will an mich sich wagen? Mich zwingt keine Menschenhand, Wohl aber schaut in das Land Hinaus von dem Thurme mein Held Auf die Würmernester der Welt, Die er alle bas erschreckt, Wenn er nur seinen Kinger ausstreckt."

П.

Die Seilquelle.

nWarum zieht ihr herbei Zum Sig ber Tyrannei? Du Mann auf den Krücken Mit flehenden Blicken? Du alte Blinde Um's Auge die Binde? Du Armer, für den die Lerche nicht fingt, Für den die Schöpfung nur leuchtet, nicht klingt? Ihr sucht doch in Sarans Armen Nicht Silf' und Erbarmen?"

nn Wir zieh'n heran mit gläubigem Muth, Wir schau'n nicht empor Zu jenem eisernen Thor, Das nur den bösen Gesellen Sich öffnet, wenn sie dort schellen. Von oben kommt hier kein Segen, Von Unten kommt er entgegen; Wir suchen in Gottes Urmen Hier Hilf' und Erbarmen.

Es springt ein Quell, Go rein und hell, Im Dunkel aus moof'gem Gestein, Der lindert und kühlt Das Weh, das man fühlt, Gott legte die heilkraft hinein.

Warm sprubelt er Und schäumend her, Und ladet zum Trank und zum Babe, Und wer ihn genießt, Deß Mark durchsließt Beilbringend die göttliche Gnade."" Und es festen an der Quelle Rand Sich die Urmen froher hoffnung nieder, Schlürften heil ges Naß aus hohler hand, Sanft erwärmend strömt's durch ihre Glieder.

Und nachdem fie, was der himmel gab, Mit Vertrauen und mit Dank genoffen, Warfen Viele von fich ihren Stab, Neues Leben hatte fie durchfloffen;

Rehrten in die Sütten dann gurud Und wer ben Genef'nen fam entgegen, Dem verkundeten fie laut ihr Glud Und ber Wunderquelle Nug' und Segen.

#### · III.

#### Pas Eifengitter.

Der Poch aber fah's mit Born, Und feine schwarzen Augen blickten Bermalmend hin auf die Beglückten, Die fich erquickten Un jenem gnadenvollen Born.

Er fchrie: "Seid ihr bem Waffer hold, Und wollt ihr's trinken? — Meines ift es, Aus meinem festen Felsen sließt es, Wohlan! ihr mufit es Bezahlen mir mit blankem Gold! Meint bas Gesindel nicht es kann Serzieh'n zu mir von beiden Polen, Sier Leben und Gesundheit holen, Und ganz verstohlen Sich wieder fortbegeben bann?

Ob folch' ein Sund sieht ober nicht Und ob ihm klingen sanfte Tone, Ift Eine; für ihre eblern Göhne Schuf nur bas Schöne Natur, und nicht für solchen Bicht.

Der's Leben gang genießen kann, Mur bem ift's eine theure Gabe, Der Urme schleich' an seinem Stabe hin zu bem Grabe Und juble, daß er Ruh gewann.

Drum wer bas Bunberwaffer gabit, Der mag fich laben am Genuffe, Der Urme bab' mit frummem Fuße Im nachften Fluffe, Denn naß ift naß, warm ober falt!"

Und einen Meister sandt' er aus, Der muß, die Quelle zu bewachen, Ein hohes Eisengitter machen; Mit Satanslachen Sah Poch auf dieß Werk hinaus. Und viele Arme zogen her, Und sahen hinter Eisenstäben So nah die Hilfe für ihr Leben; Doch Gold zu geben Vermochten leiber sie nicht mehr.

Verzichten mußten sie barauf; Doch zeichnete ihr schmerzlich Stöhnen, Nach Linderung ihr banges Sehnen Und ihre Thränen Der ewige Vergelter auf.

> IV. Per glud.

Am Stabe kam geschritten Ein armer blinder Mann, Der flehte, daß ihm werde Das Gitter aufgethan.

"Ein Engel hatt' Erbarmniß," Sprach er, — "mit meiner Nacht;" Er rief: ""Geh hin nach Bajmote, Der Quell bich sehend macht.""

"Daheim hab' ich fünf Kinder, Die qualen mich um Brot, Und ich kann keins erwerben, Erbarmt Euch meiner Noth!" Bolle blinkenbe Becher ftehen Eben vor Pocky, ba er bieß hört, Und er tritt an bas Fenster zu seben, Belch Gewinsel beim Wein' ihn ftort.

nn Kannst du fein Gold meinem Bachter geben, ""
Ulfo ruft er donnernd hinab, —
nn Magst du bich wieder von dannen heben!
Ober schütteln am Eisenstab!"

Da kniet ber Blinde nieber, Im Auge glänzt ihm hell Des Unglücks Wort: die Thräne, Er ruft: "Laß mich zum Quell!

Mein und der Meinen Leben Hängt ab, o Herr! von dir, Was Ihr den Armen thuet, Sprach Christ, das thut ihr mir.

Ein Tropfen, ben bu reicheft Mir aus ber Quelle bein, Wird bir ein Quell bes Troftes Im Tobeskampfe senn."

nn Marr! was sprichst du vom Tode? dem Leben Bleibt der Pocky lange noch holb, Daß er's genießen kann muffet ihr geben, Elende Sclaven! ihm all euer Gold." Und zum Bachter, ber icon voll Erbarmen Leget die Sand' an bas Eisenschloß, Donnert er: "Benn er nicht zahlt und nicht gehet Seget auf ihn eure Bunde los!""

Jest erhebt ber Blinde
Schnell sich ohne Mühen,
Ihm entfällt die Binde;
In dem Antlit glühen
Augen ihm gleich Flammen,
Daß, wer in sie blicket,
Schauern muß zusammen.
Goldner Schimmer strahlt
Um die Silberhaare,
Rein Gewicht der Jahre
Drückt mehr die Gestalt,
Von der Erd' aufschwebend
Und den Arm erhebend,
So sein Wort die Luft durchdringt,
Daß es wie rollender Donner klingt:

nVerruchter Frevler! jego fiel bein Cos, Richt langer wirst bu Sohn ber Menschheit sprechen, Des Himmels Langmuth ist unendlich groß, Doch noch viel größer, Mensch, ist bein Verbrechen, Zu End' ist beine Herrlichkeit und Macht, Und wie bei dir die Armen Gefunden kein Erbarmen, So sind' auch du keins in der Leiden Nacht; Fluch beinem harten Herzen!

Das mit der Noth konnte scherzen,
Fluch deinem Kopf, der nur sann,
Was dir Schäße gewann!
Fluch deinem Urm, der den himmlischen Segen
Wagt unter Schloß und Riegel zu legen!
Fluch deiner Jung', die mit hartem Wort
Wies vom Labsal die Schmachtenden fort!
Fluch deinem Ohre, das Jammergeschrei
Hören konnte und taub blieb dabei!
Fluch deinem Uuge, das Thränen sah fließen,
Ohne ein Thränsein dabei zu vergießen:
Fluch, Satan dir! mit dem Menschengesicht,
Jeto erdrückt dich der Laster Gewicht!

Reich wähnst du zu seyn!
Du bist es nicht mehr,
Schließ' auf beinen Schrein,
Du findest ihn leer!
Fe st wähnst du zu seyn?
Du bist es nicht mehr,
Vald sinket in Schutt
Dein Felsennest ein!
Stark wähnst du zu seyn?
Und hast dir erlaubt
Gesellen zu dingen,
Die Dolche zu schwingen
Selbst über des Königs gefalltes Haupt,
Sie kehren nicht wieder,

Und bein Saupt fallt nieder Um Rabenftein!"

V.

Erfüllung.

Ulfo hatte die Gestalt Mit dem Donnerwort gesprochen. Und jest fcwand fie aus den Blicken Des ergrimmten Ritters, welcher Staunte, boch nicht gitterte. Eben jog jum bohnichen Lachen Er den Mund ob diefer Drobung, Sorch! da fracht's, bas Gifengitter Sturgt, gleich moridem Solg, gufammen, Unterirdifdes Getofe Schallte fürchterlich, die Quelle Bohr und fott und gifcht' und braufte Und in einem macht'gen Strable Chof fie gah empor jum Simmel Und der Reis, bem fie entfloffen, Sturgte ein, es gabnt' ein Abgrund Den erstarrten Dock n an. -

Der Nitter aber erbebte nicht:

""Ich stehe,"" rief er: — ""wenn Alles auch bricht,
Ich trope jeder ird'schen Gefahr,
Ich trope den himmlischen Mächten sogar.""

Still wird's rings umher,
Es breitet die Nacht den dunklen Flor,
Da tönen dumpf und schwer
Drei Schläge an des Schlosses Thor:
"Peter Pocky! wir klagen dich an,
Daß du gewandelt des Lasters Bahn,
Mörder von dir sind gedungen worden
Um deinen König und Herrn zu ermorden,
Bei dem morgigen Tageslicht
Erschein' in Ofen vor freiem Gericht,
Erscheinst du nicht und vertheidigst dich nicht,
So steht dir kein ehrlicher Mann mehr bei
Wir geben in Ucht dich und vogelfrei!"

Der Ritter aber erbebte nicht: nnIch stehe,uu rief er, nnwenn Mes auch bricht, Wer will es wagen mit Pochn zu rechten, Der tropet ber Welt und den himmlischen Machten ?uu

Und in Eil' am nächsten Morgen Rüstet er sich zum Streit, Mimmt die anvertrauten Söldner Sich in Pflicht und Eid, Viele geblendet vom reichen Solde, Den er verspricht in glänzendem Golde, Zieh'n in Bajmots ein, Und nachdem sie da sich versammelt, Werden die Thore des Schlosses verrammelt, Und der Pocky beim Wein Lacht der Drohung und dunkt fich fest Sier auf seinem Felsennest.

Erompeten ichallen, Rriegstone ballen, Langen ichimmern, Belme flimmern, Rahnen meben Muf ben Boben, Und im Thal Ullzumal Rings um's Ochloß. -Amei Monden vergeben, Die Roth ift groß; Die Göldnerschar Sieht die Gefahr, Gie murren und manken; Da suchet mit blanken Golbstücken Pocky ju faufen ihr Blut Und neu ju beleben den finkenden Muth. Er eilt ju feinen Ochagen, Eröffnet jest ben Ochrein, Wer malet fein Entfeten Das Gold ift — Stein Wie eh - fo groß, fo klein, Doch alles grau von Karbe Und Mues - Mues Stein.

Und Poch bebte zum erstenmal jest, Es sträubt' empor sich fein Saar, Gein trockenes Auge fogar Mit Thranen ber Angst und bes Grimmes sich nest.

"Wen führt man bort zur Richtstatt bin? Es gafft nach ihm bie Menge, Doch Reiner aus bem Gebrange Bebauert ober beweinet ihn?"

nn Der Pock ift's, ber an Gott nicht geglaubt, Und nur gelebt für die Gunde, Jest trennet der Henker vom Rumpfe sein Haupt, Und man streut seine Usch' in die Winde.

Ein Engel erschien ihm in Bettlerkleib, Den ließ er gum Quell nicht gelangen, Der hat ihm fein Schicksal so prophezeit, Bie's heut' in Erfullung gegangen.

O mög ihm ber Himmel ben Trost bort verleih'n, Den er Urmen, die hier zu ihm kamen, Bersagte, und mög' er ihm gnädig sepn, Ob er hier gleich nicht gnädig war. Umen.""

Jenen Schlund' ber fatt ber Quelle, Bei bem Schloffe Bajmots gahnte,

Ließ man mit den Steinen füllen, Die darin sich statt des Goldes In sehr großer Menge fanden, Jahre lange blieb die Quelle In des Berges Schooß verborgen, Bis sie, (als ein neuer Nitter, Den die Urmen Vater nannten, In dem Schosse Bajmots hauste:) Einen neuen Weg sich sprengte Nah am alten, draus noch immer Sie zum heile der Bedrängten Warm, und Jedem offen, quillt.

Manchmal hebt ein Landmann, welcher Un dem Quell vorübergehet, Bon den flachen runden Steinen, Die in Meng' umher dort liegen, Einen auf, zeigt ihn dem Fremden, Und erzählet, daß die Steine Einstens goldne Münzen waren, Und vertraut ganz leise ihm, Und sich freuzend, die Geschichte Von dem bösen Peter Poch.

## Der schlafende Amor.

Ich trat zu einem Blumenhügel, Da schlummerte gang fest Ein kleines holdes Kind mit Flügel Bei einem Sperlingsnest.

Zwar Köcher und auch Pfeile lagen Zu seinen Füßen ba; Doch konnt' ich vor den Waffen zagen, Da ich den Holden sah?

Dieß Kind, entlaufen kaum ber Wiege, Kennt noch bie Bosheit nicht, Der reinsten Unschulb fanfte Zuge Trägt es im Angesicht.

Der Fuß kann noch kein Blümlein knicken, Und diese garte Hand Noch keinen Pfeil vom Bogen drücken, Die stets nur Kranze wand.

Ich nahe mich ohn' alles Bangen, Ich weck' ihn liebevoll, Denn die Natur scheint zu verlangen, Daß er nicht schlafen foll;

Die fanften lauen Frühlingsweite Durchfäufeln ihm bas haar, Ihn kofend beugen fich die Ufte, Ihn ruft ber Bogel Schar.

Das bunte Chor der Ochmetterlinge Summt über ihn bahin,

Ihm fühlt die Bang' mit garter Schwinge Ein Saubchen , fuffend ihn.

Auf kleiner Schläfer! auf, erwache!
Er regt sich — blickt voll Scherz
Mich an — ergreift den Pfeil — droht Nache —
Er schießt — o weh! — mein Serz! —

Berwundet von des Buben Pfeilen Lacht er mit bitterm Hohn, Zeigt mir den Urzt, der könnte heilen, Und fliegt mit ihm davon.

Seitbem brückt Sehnsucht mir und Rummer Das Herz mit Bleigewicht. — Trefft ihr das bose Kind im Schlummer Entslieht — und weckt es nicht.

### Urfache des Weinwäfferns.

Daß Bachus verliebt in Cytheren war, Daraus ist viel Übel hervorgegangen, Seitdem hat den Wein seiner Jünger Schar Mit Wasser zu mischen auch angefangen. Ob Zeus auch Cytheren viel Reize verlieh, Das bligende Auge, den Busen, den vollen, Es hätte der Gott des Weines doch nie Die Lochter der Wasser liebkosen sollen.

## Lebenstlugheit.

Die Lebensklugheit ist

Gar eine gute Sache,

Doch fodert sie viel List

Und eine eigne Sprache;

Spricht man zu spät, zu früh,

Wird man das Maul verbrennen,

Vor allem muß man nie

Das Kind beim Namen nennen.

Wenn ihr ein Weibchen seht, Das nüget seine Waffen, Die schönen Augen breht Auf junge herrn zu gaffen; Das immer Panbe flicht, Die immer wieber reißen, Müßt ihr kokett sie nicht — Ihr mußt sie lebhaft heißen.

Dort halt ein Mann sein Geld, Bie Undre ihre Tauben; Seht, wie er's überzählt, Man kann kein Stück ihm rauben, Fliegt ein Dukaten fort, Muß zwei er wieder bringen. Der Wuch'rer! — laßt dieß Wort, Genau wird besser klingen. Wenn Einer albern spricht Und alberner noch handelt, Und bennoch solch ein Wicht Die Bahn des Glückes wandelt, Wenn noch so dumm er scheint, Nenn' ihn doch keinen Gimpel, Auch keinen Esel, Freund! Nenn' ihn: natürlich — simpel.

Vom Urroganten lob', Er muffe felbst fich kennen; Ift einer berb und grob, Magst ihn aufrichtig nennen; Us Epigram matist Muß der Verleumber gelten; Den, der Verschwender ift, Mußt du freigebig schelten.

Naturpoeten heiß'
Die schlechte Reime machen,
Erfahren nenn' den Greis,
Bescheiden nenn' den Flachen;
Bob' deffen Bonhomie,
Der stets mit Weibern bahlet,
Und Jenen heiß Genie,
Der borget und nicht gablet.

Wirft als Politikus Dich alfo ftets gebarden, So wird, mein Freund! und muß Der Lohn dafür bir werden. Doch Alles dieses kann Allein beim Reich en gelten, Jedoch den armen Mann Magft nach Belieben schelten.

## Der unglückliche Zag.

Es gibt so manche Tag' im Leben Bo nichts sich fügt und schiet, Bo alle Ding' und widerstreben Und alles und mißglückt; So ging es gestern mir verslucht Durch vier und zwanzig Stunden, Ich habe überall gesucht, Und nirgend was gefunden.

Mein Diener brachte die Journale Recht früh jum Bette mir,
Ich lese sie mit jedem Male
Mit stärkerer Begier,
Mit Recht erwartet' ich mir heut,
Die intereffant'sten Kunden;
Doch fruchtlos opfert' ich bie Zeit,
Und habe nichts gefunden.

Als ich bann in bie Borfe blickte, Ob sie noch reiche heut, Der Anblick mich nicht fehr entzuckte, Es war zum Fullen Zeit; Da hab' ich benn im ganzen Haus Die Beutel aufgebunden, Auch sucht' ich alle Laben aus Und habe nichts gefunden.

Das Wetter war recht fehr ergötlich, Ich kleibe mich, spazier'
Gaß' auf, Gaß' ab, und fehe plötlich Die hohe Schul vor mir;—
Vielleicht, so bacht' ich mir, zerftreut Dich Kluges ein'ge Stunden?
Sucht' also bort Gelehrsamkeit —
Und habe nichts gefunden.

Der Mittag kam herbei inbeffen;
Ich pfleg' am Donnerstag
Bei einem guten Freund zu effen,
Der wohl mich leiben mag,
Schon freut' ich mich, ich weiß man speist
Dort Sachen, die mir munden,
Doch dießmal war der Freund verreift,
Hab' also nichts gefunden.

Nachher erzählt man mir — verschworen Gen mich ber Himmel scheint — Es habe den Verstand verloren Ein Dichterling, mein Freund; Auch fei ein Kleinob feltner Art Seut meiner Magd verschwunden, Rann fenn, daß sie's nicht gut verwahrt, Ich habe nichts gefunden.

In brei Theater, bie wir haben, Ging ich mich zu zerstreu'n,
In einem wollt' ich an den Gaben Des Jokus mich erfreu'n,
Im zweiten sucht' ich so ein Stück
Voll Qual und Angst und Bunben,
Im dritten herrliche Musik.
Und kein's hab' ich gefunden.

Gebeuget von des Tages Wehen Dacht' ich: der Abend foll Dir endlich angenehm vergehen, Und ging von Liebe voll Zum Liebchen; — sie verhoffte mich Wohl erst nach ein'gen Stunden: Ich trete ein — und hier hab' ich — Ach leiber! — wen gefunden.

#### Zündbare Materie.

Das Licht ber Vernunft ift ein feltsames Licht, In Röpfen, wo Strob ift, da brennt's eben nicht.

### Die Hofie.

(Begenbe.)

Es hatt' eine arme Frau einen Baum, Der wollt' ihr nicht Früchte tragen, Und ließ eine Blüthe sich schauen kaum, So thätens die Bienen zernagen; Es hatte in ihrer gewaltigen Noth Die Arme kein Birnlein und auch kein Brot.

Und als sie dannen zur Ofterzeit Bur heiligen Beicht' war gegangen, Und hatte in Demuth und Frömmigkeit Den Leib des herrn empfangen, Da fiel ihr alsbald ein Mittel ein, Das könnte von ihrer Noth sie befrei'n.

"Du wirst, o mein Jesus!" — sie zitternd sprach, — "Mir die schwere Sunde vergeben, Bei mir gehst du ein in ein unwürdig Dach, Bill bessere Wohnung dir geben!" Und sie nahm die Hostie wieder heraus, Legt sie in's Gebetbuch und trägt sie nach Haus.

Und legt fie bort auf ben Birnenbaum, Auf ben oberften von ben Zweigen, Der, als die Baurin hinzutritt kaum, Sich schon ihr entgegen thut neigen, Saftell's sammt. Werte. III. Spricht noch ein Gebetlein gur Softie hinauf Und geht getroftet gur Rube darauf.

Bur Nachtzeit hört ihr kleines Kind Eine fanfte Musik erklingen, Still fteht es auf, tritt zum Fenster geschwind Bu schau'n, wer so schön thate singen Und sieht, — es glaubt feinen Augen kaum, — Gar herrlich erleuchtet ben alten Baum.

Von allen Seiten kamen baher Viel Bienen emsig gezogen, Die des Baumes Gipfel die Kreuz und Quer In frohem Gewirre umflogen; Und sangen dabei mit dem Honigmund So lieblich, so schön in der Mitternachtstund'.

Und als die singenden Vienlein sind Die zweite Racht wieder gekommen, Da lauft ber Bube zum Pfarrer geschwind Und erzählt ihm mas er vernommen: Der geht mit ihm nach Sause drauf Und steigt, zu schau'n, auf den Baum hinauf.

Und sieh — auf ben gartesten Zweigelein, Soch oben im herrlichsten Glanze, Erblickt er von Bachs, weiß, blendend und rein, Auf dem Baume eine Monstranze, Und in der Monstranze die Hostie war Umschwirrt von der singenden Bienenschaar. Die hatten bem Seiland gar zierlich und fein Ein himmlisches Säuslein gebauet.]
Der Pfarrer sinkt auf die Knie sein,
Und betend zur Söhe schauet,
Dann trägt er die Monstranze fort,
Verwahrt sie an einem heiligen Ort.

Dieß Bunber erschallet im Lande kaum, Ulebald die Blinden und Tauben Ballfahrten zu diesem Birnenbaum, Und holen da Muth sich und Glauben. Der armen Frau war das Glücke hold; Man zahlt ihr ein Birnlein mit vielem Gold.

### Galanterien dem schonen Geschlechte gewidmet.

1.

#### Bwei Auffe.

Reulich wollt es mir endlich gluden, Daß mir Louise zwei Ruffe gegeben. Einer tödtete mich vor Entzuden, Der andere brachte mich wieder zum Leben.

2.

#### An friderike.

Bie mir geschieht, wenn ich bich febe, So ward im Leben mir noch nie;

Die Zeit gewinnt Flügel in beiner Mabe, Und die Liebe verlieret fie.

8.

Einaugige Mutter und einaugiges Sohnlein.

O gib, bu ichoner Knabe, Dein Aug' ber Mutter bein; Dann wird fie Benus werben, Und bu wirft Amor fepn.

4.

#### An Belene.

D schwöre mir nur, schwöre, schwöre, Daß mir allein bein Berz gehöre. Nicht etwa barum weil ich baue Auf solchen Schwur und ihm vertraue: Nein! weil ich ihn so gerne höre.

5.

# Per galante Saufer.

Die Frau.

Schon wieder betrunken! wer kann's ertragen? Greift denn die Bernunft bei dir niemals Plat

Der Mann.

Das thu' ich aus Liebe, muß ich bir fagen: Weil ich bich bann boppelt febe, mein Schat!

6.

#### An Marie.

Du grouft, bag ich bir auf ben Fuß Nachfolge, liebes Schätchen: Miggonnft bu alfo mir fogar Das kleinfte aller Platchen?

7.

#### Drei Göttinnen in Giner.

Ich schwanke noch, foll ich bich Göttliche, Mis Juno, Pallas ober Benus ehren. — Un Majestät gleichst bu ber Juno gang, Pallas an Geift, und lächelst bu, Entheren.

8.

### An Marie.

Da Gott dir doppelt Reige hat gegeben, Barum gab er mir armen Mann Nicht auch ein boppelt Leben, Damit ich alle gang genießen kann.

#### Traum und Soffnung.

Der Traum oft im Schlummer als Hoffnung uns lacht, Die Hoffnung ist auch ein Traum beffen, ber wacht.

## Der undankbare Anabe.

Es zog ein Ritter durch bas land, Ein Knäblein führt' er an feiner Sand, Ein zartes füßes Bubchen, Mit graufem blondgelockten Saar, Und in bem rofigen Wangenpaar Zwei fleine Schelmengrubchen.

Der Knabe gerrt' und jog ihn herum, Der Ritter litt' es gebuldig und flumm, Und lief ihm der Born einmal über, Go zeigt ihm der Bube ein Mägdleinbild, Defi Unblick machte den Ritter gleich milb, Und hatte den Buben noch lieber.

Und als sie zogen durch einen Wald. Da trat eine hohe Frauengestalt Zu ihnen voll Anmuth und Würde. Sie trug ein sternenbesätes Gewand Und eine gold'ne Posaun' in der Hand, Um's Saupt den Lorbeer zur Zierde.

Sie schaut ben Buben unwillig an; Doch freundlich spricht sie jum Rittersmann, Alls tont' es von taufend Zungen: "Du armer Verblendeter bauerst mich, Mur bann warten Ruh' und Lohn auf bich, Machst bu bich los von bem Jungen. "Dein Leben schleichet thatenlos hin, Um einem Mägbelein nachzuziehn, Doch nicht beine Jugend vergeude! Du reitest nicht mehr in die Schranken ein, Singst lieber ein Liedel beim Mondenschein Und es rostet bein Schwert in ber Scheide.

"Ermanne dich, Starker! bas Mägblein vergiß, Die Laute wirf von bir, ergreife ben Spieß, Und suche die Pfade der Ehre; Ich leite barauf bich an meiner Hand, Ich trag' beinen Ruhm durch bas ganze Land, Balb bift du der Erfte im Heere."

Und wie sie gesprochen, da ward es licht Und lichter im Wald', um den Ritter bicht Erschien der Ritterschaft Zierde; Man kampfte, daß ringsum klirrte das Erz, Der held erwarmte, es pocht' ihm das herz Vor Kampfluft und Ruhmesbegierde.

Sich felber erblickt' er auch in ber Reih'; Er kampfte inmitten ein grimmer Leu. Bor seinen gewaltigen Streichen Die Einen fturzten zu Boden hin, Die Undern sah er erschrocken fliebn, Den Rest sich ehrfurchtsvoll neigen.

Und jeso bas Weib die Posaun' ergriff: Nach beiden Polen ber Erbe rief Sie schallend ben Namen des Siegers, Der seine Gegner und sich bekämpft, Der Liebe Flamm' im Busen gedämpft.— Zuruck scholl ber Ruhm bieses Kriegers.

Da brückte ber Bube sich lächelnd an ihn Und zeigte bes Mägdleins Bildniß ihm hin, Und der Ritter war überwunden. Er brückt' einen Kuß auf das theure Bild, Verfluchte den Spuck, der zurück ihn hielt Und alles um ihn — war verschwunden.

Meu hoffend zog er weiter durch's Land Un des ungezogenen Buben Sand, Der ihm jeden Morgen versprochen: Heut Abends soll' er das Urbild sehn. Und, — ohngeachtet des Nitters Flehn — Sein Wort wieder täglich gebrochen.

Der Regen in Strömen vom Himmel schoß; Sie hielten an einem erleuchteten Schloß. Der Ritter vermeint hier zu weisen; Der Bube verweigert's und zieht ihn mit fort: "Nicht wage dich an den verführenden Ort, Laß lieber das Ziel uns ereisen." Da öffnete plöglich bas Thor fich ber Burg. Es zog geschmudte Dienerschaft burch Gerade zu auf ben Ritter, Sie nöthigten ihn zur Pforte hinein, Fast träumend zog er mit ihnen ein, Geblendet von Pracht und von Flitter.

Im Schloß nahmen goldne Gemächer ihn auf, Ein seltsam Wesen erschien ihm hierauf Auf einem purpurnen Throne; Es trug' ein diamantnes Gewand, Ein Füllhorn hielt es in einer Hand Und in ber andern die Krone.

Und asso rebet den Ritter es an: "Was Meer und Erde nur zollen kann In Gold und an Edelgesteinen, Was der keckste Wunsch nur begehren mag, Was die Nacht verbirgt, und beleuchtet der Tag, Das Alles zähl' zu dem Deinen!

"Zu all' biesem Reichthum, zu all' bieser Pracht Berleih' ich bir auch noch die höchte Macht; Ich selber steige vom Throne, Und reiche dir überglücklichem Mann, Der Alles, was er bann will, auch kann, Sogar meine Weltenkrone. "Mur Eines, Jüngling, fobr' ich bafür, (So große Gunft verdient Dank) von bir: Berlag ben elenden Knaben, Der unbarmherzig mit bir nur fpielt, Bergiß bas Mägblein und auch ihr Bilb, Statt Liebe foll Reichthum bich laben."

Der Nitter steht staunend, da blicket beim Schein Des Mondlichts der Bube jum Fenster herein, Das Mägbleinbild halt er in Sanden; "Behaltet die Schäße!" der Nitter spricht, "Das Kind und das Mägblein laß ich nicht, Mein herz wird sich ninmermehr wenden."

Er fprach's, und Gerrlichkeit, Mann und Schloß Sogleich vor seinen Blicken zerfloß, Der Mond strahlt über ihm heiter, Der Bube hing wieder an seinem Arm, Und zog in der Abendluft, mild und warm, Den sehnsuchtig Liebenden weiter.

Nicht lange, fo hörten fie ein Geschrei. Gie eilten ihm ju, sah'n ber Räuber brei, Die hatten, — bebecket mit Bunden, — Gar einen stattlichen Rittersmann, Der ben tapfersten Biberstand hatte gethan, Un einen Baumstamm gebunden.

Der Ritter blickt ihm in's Auge kaum, So staunt er, glaubend, es äff' ihn ein Traum, Sein Freund war's: Johann von der Malten, Der einst in der frühesten Jugendzeit, Bei einem hißigen Knabenstreit Ihm hatte das Leben erhalten.

Der Ritter reißt aus ber Scheide sein Schwert, Den Freund zu befrei'n; doch der Knabe wehrt Ihm ab, und zeigt ihm zur Rechten Zwei andere Räuber, die schleppten dort Ein schreiend Mägdelein mit sich fort:

"Das ist beine Lieb, dort sollst fechten!"

"Dich Freund rette Gott, ich kann es nicht, Mich rufet dorthin die höhere Pflicht;" So sprach der Ritter, und eilte Vom Freunde fort dem Mägdelein zu, Da schwanden Freund und Räuber im Nu — Und nur das Mägdelein weilte.

Der Ritter sieht ihr in's Antlig so hold, Die Wangen wie Rosen, die Locken wie Gold, Sie ist's, der sein Berg sich ergeben; Er sinkt an ihre hochklopfende Brust Und ist vor Entzücken sein selbst nicht bewußt, Der Bube stand lächelnd daneben. Und in des Mägdeleins Schloß zieh'n fie ein. Der Priefter schließet den ew'gen Verein;
Und als fie dann aus der Kapelle Wohl in den Prunksaal kamen zuruck,
Da suchte den Buben des Nitters Blick; —
Doch dieser war nicht mehr zur Stelle.

Und mit dem Knaben sein Glud auch schwand. Das Mägblein er jeto ganz anders fand,
Die Züge, die er im Bilde
Unbetete, schienen verandert sehr,
Und für das Urbild empfand er nicht mehr,
Was einst für das Ubbild er fühlte.

Da schlich er in sich verschloffen und stumm Wohl in ben Gemächern bes Schloffes herum, Fing an selbst sein Leben zu haffen. Er fluchte bem Schändlichen, welchem er Macht, Ruhm, Reichthum und Freundschaft zum Opfer gebracht,

Und ber ihn undankbar verlaffen.

Und einst gur Stunde ber Mitternacht, Die der Ritter fummervoll hingebracht, Ließ ein lichtes Wölkchen sich nieder, Und boshaft lächelnd ber Knabe barin, Begabt mit Röcher und Pfeisen erschien, Und mit einem leichten Gefieder. "Laß fahren ben Unmuth, o Rittersmann! Und trage, was man nicht andern kann, Mich darfft darob du nicht haffen. Verlangen, — Besiten ist zweierlei: Ich bleibe nur dem Begehrenden treu, Den Genießenden muß ich verlaffen."

# An einen Argt, der Jemanden gum Duell forderte.

Du foderst ihn jum Zweigefecht Und willst mit seinem Blut die Erbe röthen? Freund! auf Gesunde hat der Arzt fein Recht, Er darf ja nur die Kranken tödten.

# Arztliche Sulfe.

Per Anecht.

herr Doktor kommen Gie, ber Gohn Des Schmieds liegt krank am Schlagesfluß, Er felbft fagt daß er sterben muß, Daß nichts mehr hilft.

Der Argt.

3ch komme schon.

#### Amors Teftament.

Gott Umor war bem Sterben nah, Sonft konnt' er über's Ende lachen, Doch als ben Sod er vor sich fah, Wollt' er mit allen seinen Sachen Doch früher Richtigkeit noch machen. Den himmelsadvokaten ließ Er zu sich an fein Lager kommen, Und sagt' ihm in die Feber dieß Mit schwacher Stimm' und sehr beklommen.

ngwar lebet noch ein Bruder mir Gott Hymen, den ich foll bedenken, Allein in Feindschaft lebten wir, Er pflegte immer mich zu kränken, Drum will ich diesem gar nichts schenken, Haupterbe soll die Treue sepn Bon Allem, was ich laß' auf Erden, Und Lust, das suße Mägbelein, Soll Testamentsvollfrecker werden.

nMein Band vermach ich bem Vergnügen, Der hoffnung reicht ben Gürtel bar, Die Zwietracht soll die Facel kriegen, Die Pfeile last für Plutus liegen, Der Freude gebt mein Flügelpaar; Uls Grabmahl sest mir einen Stein, Und da ich eitel nie gewesen,

So grabt barin die Worte ein, Mir eben nicht jum Ruhm ju lefen:

"Hier liegt bie Stüge biefer Belt, Und ihre Geiffel auch baneben, Ein Knabe, ber fie arg gequalt, Doch auch ber Luft ihr viel gegeben, Da er belebet erft bas Leben; Es beugte Alles fich vor ihm, Dem kleinsten Gott, bem größten Diebe, Ein Engel und ein Ungethum; Gut Nacht, o Belt, hier ruht bie Liebe."

## Gefellige's Bergnügen.

Bergnügen und gesellig sind Fürwahr gewicht'ge Worte, Es ändert sich ihr Sinn gar oft Nach Zeit, Person und Orte, Auch sieht man miteinander oft Im Streite Beide liegen; Einst gab es ganz ein anderes Geselliges Vergnügen; Drum will ich jene alte Zeit Zur gegenwärt'gen halten, Und d'raus soll sich ein kleines Lied Voll frohen Sinn's gestalten;

Gelingt es mir, fo macht vielleicht In luft'gen kleinen Zügen, Gefelliges Vergnügen Euch Gefelliges Vergnügen.

Wenn olim ein'ge alte Berrn Beim Kruge Bier fich fanben, Und über bie Politika Erflarend fich verftanden, Und bann funf Grofden in bem Bhift Sich suchten ju erfiegen, Co nannte man bieg bagumal Gefelliges Bergnügen; -Un Bier wird jest nicht mehr gebacht, Champagner nur muß fließen, Bas Fürften und Minifter thun, Das wird herabgeriffen, Und ohne daß nicht Sunberte Beim boben Spiele fliegen, Und Giner nicht fich ruinirt, gibt's fein Gefelliges Bergnügen.

Beim Strickftrumpf schwatten alte Frau'n Des Nachmittags recht heiter, Mitsammen über Sauswirthschaft, Flachs, Kinder und so weiter; Bermischet mit Cichorien, Der Kaffee mußte g'nugen, Und dieses war ein herrliches Geselliges Vergnügen.

Jest muß es reiner Mokka sepn,
Des guten Strumpfes Stelle

Nimmt Stickrahm' oder — gar nichts ein,
Man schwäßet über Bälle,

Man schneidet Undern Ehre ab,
Bespricht, wie zu betrügen

Der Mann um einen Shawl, dieß ist
Geselliges Vergnügen.

Und junge Madden, junge Berrn Die fpielten eine Stunde Ein Stud aus Campe's Rinderfreund, Dann ftellt' man fich jur Runde, Spielt' "Blinde Ruh" und "Stirbt ber Fuchs," Much Rathfel mußten gnugen, Kand fo im unschulbevollen Scherk, Gefelliges Bergnügen. -Best gibt's fein Spiel mehr ohne Ruß, Die Beit mar' fab verronnen, Sind fleine Liebsintriguen nicht Nach Dutenben gesponnen; -Ein Burich' afft große Manner nach, Ein Madden fucht zu fiegen Durch einen malfchen Gang, bas heißt Gefelliges Bergnüger. -

Ein Sanzden mar in vor'ger Reit Much Luft für alle Stanbe: Doch fing man es um feche Uhr an, 11m gehn Uhr mar's ju Ende, Die Menuett' war anmuthevoll. Das Walzen fanftes Wiegen, Damals fand man im Unftand nur Befelliges Bergnugen. Sest tangt im lieben Deutschland man Kaft lauter fremde Touren, Gie lernen's ben Ralmuden ab, Den Schotten und Masuren. Und wenn am andern Tage nicht Bebn frank barnieder liegen .. Schachmatt getangt, fo mar es fein Gefelliges Bergnügen.

Theater! — einstmals ging man hin Um sich zu divertiren, Man gab sich jedem Eindruck hin Unstatt zu kritisiren; — Schrieb Iffland, Schröber, Kopebue Auch nicht so ganz gediegen, Je nun, das Herz nahm Theil an dem Geselligen Vergnügen; Trochäen, Jamben müssen sepn Jest in dem Trauerspiele, Wenn das nicht ist, Maschinerie Und neue Kleider viele, Man'ichreit und lacht durch's gange Stud, Macht diefe, jene Rügen, Und bringt um den Genuß sich durchs Gefellige Vergnügen.

Es fpiegelt in Befelligfeit Und ihren freien Ochergen, Der Grad der Gittenreinheit fich , Der Reinheit auch ber Bergen, Und wie die Freuden einftens nicht Den Unftand überftiegen, Go fostete auch wenig bas Gefellige Vergnügen. -Best aber will ein Jeder nur Die Undern überbieten, Und in dem Treibhaus giehet man Sich des Bergnugens Bluten: Gefellen gibt's gar ichandliche, Saus, Braus und Schlemmen, Lugen, Das nennen leiber Biele jest Gefelliges Bergnugen!

# Der Gläubige.

Wiele Dinge gibt's auf Erben, Die man faum für möglich halt, Und von benen als Gewißheit Dennoch spricht die ganze Welt; Ich auch wage nicht zu zweifeln, Wo die Welt ein Urtheil fpricht, Bieles will ich gerne glauben, Uber fehen mag ich's nicht.

Alles fagt: mit vierzig Jahren Sei die alte Dorothe'
Noch gewaltig liebenswürdig,
Wer nur kam' in ihre Nah',
Lieg' auch gleich in ihren Banden,
Die sie immer' fester flicht,
Ich will's auch recht gerne glauben,
Doch versuchen mag ich's nicht.

Fünfmal gibt man im Theater Schon ein neues Trauerspiel,
Darin soll es Thränen, Schicksal,
Mord und Jamben geben viel,
Alles schreit: Es gibt nichts Schöner's
Alls dieß herrliche Gedicht;
Ann wohl seyn, gern will ich's glauben,
Aber sehen mag ich's nicht.

Nuch ift an ber Tagesordnung Eine walfche Opera, Beffer, fagt man, könnt's nicht klingen, Schrieb's selbst Polyhymnia, Beinen hört man in Rouladen, Und der Scherz aus Trillern spricht, Uch! ich will's ja gerne glauben, Aber hören mag ich's nicht.

Ach in unferm schlimmen Jahre Fehlte uns ber Sonnenschein, Und es wuchs — mit Thränen sag' ich's — Gar ein schlechter saurer Wein; Doch der Löwenwirth schenkt guten, Wie sein Aushängschild verspricht, Auch die Welt sagt's, ich will's glauben, Doch ihn kosten mag ich nicht.

In Amerika foll Jeder Finden, was er nur begehrt, Die gebrat'nen Bögel kommen, Bitten, daß man sie verzehrt, Und man findet Diamanten Von drei Pfunden im Gewicht, Ach ich will's ja gerne glauben, Aber hingeh'n mag ich nicht.

Freund! die Ch' geht über Alles,.

Mur vermählt lebt man in Ruh',
Also sprechen alle Manner,
Benn die Weiber hören zu,
Alle Tag sein Weibehen herzen,
Sei die allersuß'ste Pflicht,
O recht schon! — ich will's ja glauben,
Doch versuchen mag ich's nicht.

Edlere Beschäft'gung geben Soll es nicht, als wenn ber Mann Bor dem Feind steht, und sein Leben Preis gibt auf der Ehre Bahn, Dort soll's Gold und Orden regnen, Man gehört der Weltgeschicht', Uch! recht schön, will's gerne glauben, Doch hinaus geh'n mag ich nicht.

Nicht vermag ber Mensch zu faffen Jene Herrlichkeit und Pracht, Die uns jenseits soll erwarten Nach der kurzen Todesnacht, Und das hellste Licht soll scheinen, Wenn das Licht des Auges bricht, Uch, ich glaub's, will's nicht verneinen, Iber sterben mag ich nicht.

# Falfche Aussprache.

A.

Sie find mir taufend Gulben schuldig, Drei Jahre harr' ich schon geduldig, Jest kann ich nicht mehr ruhig bleiben, Ich will Sie schon zu Paaren treiben

Þ.

Bu Baarem? mich? ift nicht gefehlt, Dann kommen Gie zu Ihrem Gelb.

### Grabschrift auf eine heimliche Gunberin.

Die hier ruhet, wußte fein Bis zu ihrem Tode zu vereinen, Das Vergnügen niemals fprod' zu fenn, Mit der Ehre immer fprod' zu fcheinen.

# 3mei heterogene Bucher.

Amei Bucher kann ich nicht loben genug: Ein Mobe: Journal und ein Spielregelbuch; Das Erfte lehrt anzuzieh en die Leute, Sie auszuzieh en lehret bas Zweite.

#### Guter Abfat.

J. .

Marill fteht gewiß mit bem Teufel im Bunde, Schreibt jeden Monat ein dices Buch.

Ŋ.

Co? Saben die Bucher auch Abfat genug?

Ŧ.

D ja, man verkauft fie fogar nach bem Pfunde.

### Wahre Berechnung des Alters.

Ein Buftling fiel auf's Krankenbette, Es kam ber Arzt und meint', es sep Noch nicht so viel Gefahr babei; Denn in dem Alter, das er hätte, Sei noch der Leib im vollen Saft Und die Natur beweise ihre Kraft: "Bas meinen Sie, wie alt ich sep?" — "Bohl vierzig oder nah dabei!"
nGanz richtig haben Sie gedacht, Doch rechnen Sie mir, lieber Mann, Die Zahl nur immer doppelt an, Denn, Freund, ich lebte Tag und Nacht."

#### Camilla und Leisle.

Camilla war mit dem Grafen von Dangen Nach dem Wunsch ihres Baters zur Trauung gegangen, Der Priester hatt' am Altar Verbunden das ungleiche Paar, Nun wollt' er sie führen zum heimischen Serde, Doch leblos stürzte der Bränt'gam zur Erde, Getroffen vom tödtenden Schlage Im Spätherbste schon seiner Tage.

Und was ber Graf fich erworben im Leben, Bard nun ber jungen Witme gegeben,

Die Frau und Madden zugleich Sich fah auf einmal so reich: Daß ruhig die Zukunft sie konnte erwarten Und jegliches Blumchen im Lebensgarten Sich pflücken, nach dem sie sich sehnte, Und das ihr das Dasein verschönte.

Ich brauche bem Lefer nun wohl nicht zu sagen, Daß Manner in Gulle zu Füßen ihr lagen Bewerbend um Serz sich und Hand; Doch sieht auch ein schlichter Verstand, Es waren die meisten vom Gold nur gezogen, Und nicht das herz dem herzen gewogen. Das fühlte Camilla mit Schaubern Und bachte daher fein zu zaudern.

Ein Ritter boch macht' ihr bas Zögern zu lange Mit lockigem Saupt und blühender Wange, Zwar arm an Gelb und an Gut Doch reich an Lieb' und an Muth, Er hatte sein Serz schon eröffnet Camillen Und beide geschlungen die Bande im Stillen, Die, sie vor der Welt zu erneuen, Nur harrten auf priesterlich Weihen.

Doch biefem erwünschten, fie bindenden Gegen Bar Leisle, ein zweiter Bewerber entgegen, Ein Ritter dem Namen nach auch, Doch sonft ein boshafter Gauch. Berlaumberisch, miftrauisch, schlau und verwegen, Def Schloß nicht fern von Camillens gelegen. Und ber baran fand seine Freude Bu höhnen, ju neden ftets Beibe.

Er lag auf der Lauer im Dickicht verborgen, Wollt' Alfred sein Liebchen besuchen am Morgen, Und droht mit der Reisigen Schaar Dem einzelnen Reiter Gefahr; Man sieht um die Burg Camillens ihn spahen, Daß diese nicht wagt aus der Pforte zu gehen. So tritt er stets feindlich entgegen Den Lieben auf all' ihren Wegen.

Ja selber ein Brieffein auch wagt er zu schreiben Des Inhalts: — "Nicht länger allein mehr zu bleiben Gelüst' ihm, drum biet' er die Hand Camillen zum ewigen Band. Und wage sie diese wohl gar auszuschlagen, So werd' er hefehden sie, grämen und plagen, So lang' er ein Auge hätt' offen: Das durfe sie sicher nur hoffen."

Man konnte in jenen gesetzlosen Tagen Noch Ruhstörer nicht bei Gerichte verklagen, Und Alfred's heftiges Blut Und all seine Kraft und sein Muth, Die wären gewiß unterlegen im Streite, Denn Leisle hatte die Macht auf der Seite, Sie mußten bem Startern erliegen, Mit Lift mar allein hier zu flegen.

Der Waffe, stets siegreich geführt von Frauen, Beschloß auch Camilla sich anzuvertrauen, Balb sah man im Gaue umher Den Ritter Alfred nicht mehr, Es hieß, er sei — von Camillen betrogen, Davon und zum heiligen Lande gezogen, Und diese nach seinem Scheiben Leb auf von Neuem in Freuden.

Und kaum waren einige Wochen vergangen, Go hatt' auch herr Leisle ein Brieflein empfangen, Worin Camilla ihm schrieb: Sein Antrag wäre ihr-lieb, Sie sei des Schwärmers schon müde gewesen Und wolle sich lieber was Kräft'ges erlesen, Sie wünsche, daß Abends er käme, Und dann das Weit're vernehme.

Der Ritter erhielt kaum dieß günstige Schreiben, So setzt er zu Pferd sich und kann es nicht treiben, Micht spornen genug; benn er denkt Noch ehe die Sonne sich senkt Im Schlosse der Schönen das Blück zu erjagen Nach dem seine Pulse mit Ungeduld schlagen, Um sieben Uhr halt er am Schlosse Und steiget erwartend vom Rosse.

Camilla gehüllet im neidischen Schleier, Den strahlend durchblitte der Augen Feuer, Empfängt ihn am Thore vertraut, Und bittet ihn, ja keinen Laut Der Luft zu vertrau'n, und geduldig zu warten, Bis zu dem bestimmten Plätchen im Garten, Wo dann, vor der Welt ganz verborgen, Sie kosen könnten bis morgen.

Bu einem lieblichen Gartenhause Ganz gleichend einer verschwiegenen Rlause, Wo Wögelgezwitscher nur schallt, Führt sie ben Entzückten alsbald Und bittet ihn freundlich hinein jest zu treten Und sich auf weiche Polster zu betten. Sie folg' ihm, zu schließen die Thure Und bann ihm zu leisten die Schwure.

Doch kaum hatte Leisle ben Eintritt beflügelt, So war hinter ihm schon die Thure verriegelt, Er sah sich im Hause allein Und bei einer Glassampe Schein Vor sich auf dem Tische ein Briefelein liegen, Un ihn adressirt, mit Camillens Zügen, Von der nun kein Tritt mehr erschalte, Der schon in der Ferne verhallte.

Er las: "Du bift in die Falle gegangen, Und haft bich im eigenen Rege gefangen, Denn miffe, ein liebendes Paar Trennt keine Gewalt und Gefahr, Mein Schloß ist verkauft, ein and'res am Rheine Entfernet von hier, nenn ich jego das meine; Dorthin will mit Alfred ich ziehen, Um, Schändlicher, dir zu entfliehen.

nUnd all meine Dienerschaft folget zu Roffe, Du bist jest allein hier im Garten und Schloffe Und bleibst auch gefangen allein, Sei dulbsam, es nüget kein Schrei'n; Bis nach dreier Tage schnellem Verschwinden Die neuen Besiger des Schloffes dich finden, Die dann, wenn sie anders es wollen, Für Lösgeld dich freilaffen sollen.

Und knirschend hielt Leisle den Brief in den Sanden Und wollte sich selbst eine Maulschelle spenden, Da hört' er am Garten vorbei Hörner tönen und Hurrahgeschrei Und drunter ertönte noch scherzend recht bitter Camillens Stimme: "Lebt wohl edler Ritter, Und laßt Euch die Lehre genügen, Gewalt kann gen Liebe nicht siegen."

Posito: Ich ware todt.

Gefest: daß ich gestorben mare, Co murdet ihr nach Recht und Brauch, Gleich andern Tobten mir wohl auch Recht freundlich gönnen Cob und Shre, Was meine schwache Mus' euch both, Würd' euch bam angenehmer klingen; Drum bitt' ich schön, hört ihr mich singen, So nehmet an, ich sei schon tobt.

Gefett: daß ich gestorben ware, Dann murde meine Treue klar, Und Liebchen spräche dann: Er war Der Schlimmste nicht vom Männerheere; Drum wenn des Zweifels Purpurroth Dir in die Wange steigt, Friedrike, So halt' ein Anathem zurücke, Und benk', ich sei schon wirklich todt.

Gefest: daß ich gestorben ware, Was ginge Politik mich an? Entstünd' ein Krieg, so durft' ich damn Auch nicht hinauszieh'n mit dem Heere; Darum, wenn Ihr ein Aufgeboth Errichtet, Fusvolk oder Neiter, Behelft euch ohne mich, Ihr Streiter! Und nehmet an, ich sei schon todt.

Gefett: daß ich gestorben ware, So mar' ich bann auf ewig frei Vom Arzt und seiner Arzenei, Und fühlt' im Magen keine Schwere; Mein guter Doktor! zwanzig Loth Rhabarber fraß ich schon vergebens, Darum, zur Fristung meines Lebens Komm nicht mehr, bent' ich sei schon tobt.

Gefest: baß ich gestorben ware, Nicht wahr, Ihr Freunde wurdet doch Euch mein auch dann erinnern noch Bei jedem Fest zu Bacchus Ehre? Drum, wenn gefüllt mit Beiß und Noth Die Becher sich zum Wohlsein heben, So laßt auch mich, ich bitt' euch, leben, Nie bin ich für die Freundschaft todt.

# Thorheit und Berftand.

(Nach Capelle.)

Epikur in seiner Thorheit
Sagte mit sehr viel Werstand:
Ohn' ein Portiönchen Thorheit
Wäre niemals der Verstand,
Der Verstand ist eine Thorheit,
Und die Thorheit ist Verstand;
Denn die Lust kommt von der Thorheit
Und der Gram kommt vom Verstand.

Liebe? ift sie keine Thorheit? Ber traut Beibern mit Berftand? Dennoch hulbigt dieser Thorheit Jeder gern, auf den Verstand Resignirt er ob der Thorheit Und das zeiget von Verstand; — Gelten hat man zu viel Thorheit, Öfters doch zu viel Verstand.

Beigen Jene wen'ger Thorheit, Die da zeigen viel Verstand? Nein, es macht die größte Thorheit Stets ein Mann von viel Verstand, Immer lacht man in der Thorheit, Immer weint man mit Verstand, So gewinnet uns die Thorheit, Was versoren der Verstand.

Darum rath' in meiner Thorheit Ich Euch Männern von Verstand: Argert Euch so manche Thorheit, Die da mehr gilt als Verstand, Bidmet selber Euch der Thorheit, Thut Verzicht auf den Verstand, Vachus ehrt, den Gott der Thorheit, Trinket Euch um den Verstand!

# Das größte Berbrechen.

Verurtheilt war ein Mann zum Strange, Man las ausführlich ihm und lange All seine Missethaten vor; — Er hört sie ruhig und gelassen, Dann rief er: "Uch ich armer Wicht Das ist ja noch das Schlimmste nicht!" Was thatst du noch? frug das Gericht, "Uch Gott! ich hab' mich fangen lassen."

## Bifchof Ludgetus.

(Begenbe.)

Bum heiligen Ludgero Schickt Carolus der Kaifer Der Kammerlinge Einen Und läßt in Staatsgeschäften Den Bischof zu sich rufen; Doch der erscheinet nicht.

Und mit demfelben Auftrag Schickt brauf er einen Zweiten, Und mit den Rathen harrt er Im Saale auf den Bifchof; Doch der erscheinet nicht.

Und kraus zieht nun der Kaiser Vor Arger seine Stirne, Und einen britten Diener Schickt er mit strenger Drohung Zum saumenden Ludgero: Doch der erscheinet nicht. Und all die hohen Herren, Die um den Kaiser standen, Die schüttelten die Köpfe Und meinten, himmelschreiend Gei solcher Ungehorsam Und legten ihn zum Sohne Jur Schmach des Kaisers aus.

Und endlich kam der Bischof In seinem Amtsornate. Und neigte vor dem Kaiser Das weiße Haupt in Demuth; Doch dieser mit vom Zorne, Geröthetem Gesichte Frug ihn, warum er seinem Befehle nicht gehorcht?

Demüthig aber ließ sich Der Bischof so vernehmen: "Herr Kaiser! die Befehle Von Euch, sie sind mir heilig, Doch noch was Heil'gers kenn ich: Befehle des Allmächt'gen, Vor welchem wir uns Beide Im Staube beugen müssen. Mit meinen Priestern hatt' ich Die täglich anbefohl'nen Gebete fromm verrichtet, Als ihr mich rufen ließet; Dieß Göttliche vollenden Mußt ich, bevor ich durfte Dem Weltlichen mich leihen; Drum wollet mir vergeben Und benken, daß Ihr selber, Als Ihr das Amt des hirten Auf meine Schultern legtet, Mir dringend anbefahlet, Mit allem Ernst die Dienste Des herrn zu überwachen."

Und als er so gesprochen, Rüßt' er mit frommer Inbrunft Das Kreuz, das er am Busen Un goldner Kette trug. Und aus der Hand des Bischofs Nahm dann das Kreuz der Kaiser Und küßt' es auch und sprach dann: "Dem herrn die Ehr' vor Mem!"

## Gutmachung.

Ich fag's mit Gram und inner'm Grau'n, Ich fpielt' in manchem Lied Euch, lieben, guten, holden Frau'n! Ganz unbarmherzig mit; Doch ich bereu' es, Dicht' jest ein neues, Will brin erklaren, bag ich mich getäuscht, Und Euch Unschuld'gen Demuthig hulb'gen, Wie es ber Titel bes Liebes erbeischt.

Hab' stets genährt ben bosen Traum:
Ihr sliegt gleich Bogelein
Bon einem Baum zum andern Baum,
Und baut Euch nirgend ein;
Doch nun erkenn' ich's,
Tollen Wahn nenn' ich's,
Den ich schon hundertmal habe bereut,
Nicht wetterwendig
Seid ihr — beständig,
Mindestens in — Unbeständigkeit.

Ich glaubte ferner noch von Euch,
Ihr kenntet Liebe nicht,
Sonst liebtet Ihr nicht zehn zugleich;
Doch eben dieses spricht
Mir recht zum Possen
Für Euch; — die großen
Herzen, sie haben mehr Naum zu dem Spiel,
Drin haben neune
Plat, uns ist eine
Für unser winziges Herz schon zu viel.

Bie unrecht hab' ich Euch gethan Und, o! wie leid thut's mir:

Daß ich geäußert oft ben Wahn,
Nicht schweigen könntet Ihr! —
Will mein Vergeben
Laut ja gestehen,
Lange schon hat mir Erfahrung gezeigt,
Daß ja fast immer
Das Frauenzimmer,
Hat's einmal breißig — sein Alter verschweigt.

Und daß Ihr immer zankt und grollt
Und an Euch reißt die Macht,
Im Hause stets befehlen wollt,
Das hab' ich auch gedacht.
Wer kann Euch Guten
Solches zumuthen?
Seht wie das Beibchen, der Duldsamkeit Bild,
Schnell wird erfüllen
Des Mannes Willen,
Der einen Shawl ihr zu kaufen besiehlt.

Schlimm hab' ich Euch Koketterie Und Putssucht ausgelegt, Und nicht bedacht, es werden die Durch uns nur angeregt; Gern wollt Ihr allen Männern gefallen: Recht, liebe Frau'n! der Geliebte muß drob Immer Euch preisen: Ihr wollt' beweifen, Daß er Gefchmack hat, und das verdient Lob.

Aurzum ich hab' Euch weh gethan Und gegen Euch gefehlt, Jest sag' ich: Das nimmt Jeder an, Dieß sei die beste Welt. Da nun zu schauen Sonst keine Frauen Auf diesem besten Planeten als Ihr, So schließ' ich füglich

Draus und gang klüglich: Ihr feid die besten im Weltall wie hier.

## Der Unglückliche.

A.

Ich Armer bin jum Unglud geboren, Berwandte und Freunde hab' ich verloren, Allein bin ich.

Ð.

Starben fie alle jugleich?

· A.

Cie leben, aber - fie murden reich.

### Schlummerlieb.

(Bu C. Dt. von Weber's Dufit gebichtet.)

Sohn ber Ruhe, finke nieder, Solber Schlummer auf die Flur, Dein Umarmen ftarke wieder Die ermudete Natur.

Schweigt, ihr Wögel! ihr entweihet Benen Gott, der ftumm und blind, Benn er auch die Conne scheuet, Ift er doch der Unschuld Kind.

Lispelt Ruhlung ihm, ihr Wefte, Rosenhugel sei sein Thron, Beugt euch druber hin ihr Afte, Krieden ihm, bes Friedens Sohn!

## Bitte an die Dichter.

Liebe Herren, die Ihr dichtet, Eure scharfen Pfeile richtet Richt mehr nach der Arzte Schar: Ohne angespornt zu werden Thun sie Boses gnug auf Erden, Müßt Ihr sie noch reigen gar? Grüne Wiesen, grüne Baume Laden mich zum Singen ein, Bei der hand sind schon die Reime, Ohne die kein Lied kann senn, Ernsthaft sei's nicht, sondern Spaß! Uber — was?

Liebchen fein will ich besingen Mit dem kleinen Rosenmund, Mit den dunklen Haaresschlingen, Mit dem Busen voll und rund, Gleichend jungem Bluthenkelche, Uber — welche?

Mun fo fei bem Glück geweihet Dieses Lied der Einsamkeit, Frau Fortuna, die uns streuet Rosen, such' ich lange Zeit, Find' ich sie, dann sing ich froh, Uber — wo?

Hymen! beinem Cob ertone Dieser Sang, und beinem Ruhm, Es vollendet sich bas Schone, Sturzest du bie Factel um, Du beglückest Weib und Mann; Aber — wann?

Uch der Abend wird schon kuble, Ind das Lied will nicht gedeih'n, Ist es nabe schon am Ziele, Mischt sich stets ein Aber ein, Uch, wie gern verbannt ich sie, Aber — wie?

### Die Frau und der Maler.

### Die frau.

Das Bilb ift ahnlich in ben Zügen, Doch Etwas muß ich bran noch rügen: Betrachten Sie die Wangen, lieber Freund! Zu blaß, das Roth auf meinen Wangen scheint Mir starfer —

### Per Maler.

Nein, verzeih'n Sie, gnab'ge Frau, Auch biefes muß getroffen senn genau, Nicht zweifeln durfen Sie an meinem Worte, Wir kaufen ja das Noth an einem Orte.

## Falfder Ausdrud.

Ihr fagt: die Zeit vergeht, Weil Ihr das schlecht versteht; Die Zeit ift ewig, Ihr vergeht.

# Warum ich ein Junggefelle bin.

Weil ich nicht in den Ehstand sprang, Wie es so viele Andere thaten, Weil ich vorerst überlegte lang, Mir von erfahrenen Männern ließ rathen, Weil ich weiß, daß die Schnelligkeit Meistens auch ist der Thorheit Quelle, Heute gethan und morgen bereut, Darum bin ich ein Junggeselle.

Weil mein Vater mir felbst geklagt: Mutterlein hab' eine spisige Zunge, Beil er in traulichen Stunden gesagt: "Bleibe ledig, ich bitte dich Junge!" Beil ich sah, daß nur er in das Haus Schaffen mußt' alle Gelder zur Stelle, Und die Mutter allein gab sie aus, Darum bin ich ein Junggeselle.

Beil man Einer stets treu bleiben sou, Symen gebeut es, ber strenge Richter, Und weil ein Berg empfindungsvoul, Da es gibt so viel schöne Gesichter, Auch bei Jenen uns pochend mahnt, Die der Priester an heiliger Stelle Richt an unsere Rechte band, Darum bin ich ein Junggeselle.

Beil ich weiß, daß, dem Sprichwort zum Sohn, Alte Liebe doch meistenstheils roftet,
Und dann zu knie'n an der Göttin Thron
Gar erschrecklich viel Mühe kostet,
Beil ich weiß, wie geschwinde sie fällt
Die vom Blute gethürmte Belle,
Und wie sich Schönes dann häßlich darstellt,
Darum bin ich ein Junggeselle.

Weil ich weiß, baß wer A gefagt Dann ohne Hulfe auch B fagen muffe, Wenn es auch späterhin plöglich ihm tagt, Und sich zeigen bie tauben Nuffe, Weil ich geseh'n, wie so Mancher nahm Liebchen für eine Mademoiselle, Die doch den Namen verdiente: Madam, — Darum bin ich ein Junggeselle.

Weil ich Dich Theure nicht früher fand, Alls ich das Leben noch weniger kannte Und als und endlich die Liebe verband, Dir auch der Zweifel im Herzen schon brannte, Weil wir beschloffen: der Wille nur Soll und vertreten des Zwanges Stelle, Lieb' und nur fester binden, nicht Schwur, Darum bleib' ich ein Junggeselle!

## Prophezeiung.

Er trinkt, — er fpielt — macht hundert bumme Streiche, Und baß fein toller Zeitvertreib Am Ende noch den höchsten Grad erreiche, Nimmt er, — Ihr werdet feb'n — sich auch ein Weib.

## Das befte Muhebett.

Willft haben ein gutes Bettelein: Go ftrede Dich mit heiterm Ginn, Auf's Moos ber froben Erinnerung bin, Und hulle Dich hubich in die Tugend ein.

## In das Stammbnd eines Schauspielers.

Ein Trauerspiel ift unser Leben, Ein Schauspiel und ein Lustspiel wie man's nimmt, Ein Trauerspiel für jeden Fühlenden, Ein Lustspiel für den Denker und den Narren, Ein Schauspiel für die Menge, welche gafft; Wenn Einer nur die Rolle, die er hat, Mit Plan und Festigkeit zu Ende führt, So hat das Seine redlich er gethan, Das Volk mag zischen oder applaudiren, 's ist eins, die Erde becket Lob und Tadel.

# Die Monate. An die Frauen.

#### Jänner.

Den ersten Monat hieße füglich Man wohl ben Lügenmonat auch; Denn Schmeichelei'n und Wünsche plappern, Die man nicht fühlt, ist da ber Brauch; Doch wenn wir Männer Euch versichern, Daß wir Euch stets mit Wonne schau'n, Und ohne Euch nicht leben könnten, So ist das wahr, Ihr holden Frau'n!

#### februar.

Gott Komus faffet jest bas Zepter, Durch Tanz, Must und Mummerei'n Macht er die Welt auf einmal narrisch, Wenn's aus ift, stellt sich Langweil' ein, Nur mag dabei sich jeder hüten, Daß er fein Liebesfünkchen fang', Wer Euch zu stark in's Auge gucket, Bleibt narrisch auch sein Lebelang.

### März.

Noch wehen rauh und kalt die Lufte, Doch blickt im einfach blauen Kleid Bescheiden aus dem Schnee das Beilchen, Uns kundend eine schon're Zeit; Co fundet auch das blaue Auge Der guten und bescheid'nen Frau, Dem Manne Freude, Troft und Frieden, Wenn um ihn fturmt das Leben raub.

### April

Das ist der Mann, der alle Tage Ein anderes Gesicht uns macht, Wir haben mit ihm uns're Plage, Weil er ohn' Ursach weint und lacht, Uch, diesem launenhaften Herren, Ihr Frauen gleicht ihm viel zu sehr, Wir bitten Euch, seid doch beständ'ger, Und qualt durch Launen uns nicht mehr.

### Mai.

Du Herrlichster von beinen Brüdern, Belebst durch beinen Hauch die Flur, Und Alles prangt in frischer Jugend, Und Alles athmet Liebe nur; Seht Frauen, wie Euch jedes Blümsein Und jede Mück' ein Beispiel gibt, Daß Ihr zur Liebe nur geschaffen, Drum öffnet Euer Herz und liebt.

### Junius.

Ihr holben Frauen! diefer Monat Ift vorzugsweise Euch geweiht, Ich möcht' ihn Euern Bater nennen, Denn er erzeugt die Rofenzeit; Ihr feid die Rofen dieses Lebens Und die Natur, sich stets getreu, Gab Euch wie allen andern Rosen Auch leider viele Dornen bei.

#### Julius.

Der heiße Strahl ber Mutter Sonne Durchdringet selbst die tiesste Schlucht, Das Werk ber Liebe ist vollendet, Die schine Bluthe weicht der Frucht; Drum seid Ihr ja des Lebens Sonnen, Das macht das Weib zur Königinn: Daß sie für süße Frucht der Liebe Die Bluthe opfert willig hin.

## August.

Das Jahr steht nun auf seiner Spige,
Es scholl bis jest ihm Lob und Preis,
Nun aber wird der frohe Knabe
Zum ernsten Mann, zum finstern Greis;
Der höchste Punkt führt immer abwärts,
Ihr Frauen nehmt ihn wohl in Ucht,
Und sammelt Euch für Euern Winter,
Was Schönes Euch der Lenz gebracht.

#### Steptember.

Durch Walb und Flur, im Thal', auf Bergen Erschallt des Hüfthorns froher Ton,
Das arme Rehlein will entwischen,
Da trifft's das Blei des Jägers schon:
Ihr lieben Frauen, arme Rehlein!
Der bösen Jägerschar entstieht,
Die Jagd auf Eure Tugend machet,
Und zielt, — und trifft — und dann entstieht.

#### Oktober.

Die Rebe schwillt, Gott Bachus feiert Sein Fest in dieser Jahreszeit,
Ihr lieben Frauen betet, betet,
Damit der Rebensaft gedeiht,
Bedenket, daß ein altes Sprichwort
Mit vollem Rechte demonstrirt:
Daß ohne Ceres, ohne Bachus,
Gewöhnlich auch Frau Benus friert.

#### November.

Die rauhen kalten Winde wehen, Und ihren Schmuck verliert die Flur, Nicht trogen können Frau'n den Stürmen, Und eine Frau ist die Natur; Doch seht ihr wohl, sie weiß zu hüllen Sich in der Unschuld weißes Rleid, Und unter ihm wirkt fie im Stillen; — Folgt ihr bei fturmifch rauber Zeit.

#### December.

Erreicht hat nun das Jahr sein Ende, Nur Jener kann ganz ungetrübt Zurücke schauen, der sich saget: Gelebet hab' ich und geliebt, Drum bitten wir, daß Ihr, o Frauen! Uns ja durch Sprödigkeit nicht qualt, Sonst seid Ihr Schuld, wenn von uns Einer Das ihm bestimmte Ziel versehlt.

# 3weidentiger Math.

Mächtig unser Berz berühret Eines Auges Zauberschein, Wer der Liebe Flamme spüret, Dem wird sie auch Kraft verleih'n, In der Ehre Tempel führet Venus ihre Kinder ein, Darum, willst ein Held Du sepn, Den des Ruhmes Glanz umgibt, Sei verliebt!

Dankt nicht seine Göttersänge Seiner Julia — Ovid? Castelli's fammtl. Werke, III. Ohne Delia erklänge Nicht so schön Tibullus Lieb, Wird es um das Herz Dir enge, Dann der Geist erst Funken sprüht; Bist Du von dem Wunsch durchglüht, Daß Upoll Dir Lieder gibt: Sei verliebt!

Liebst du mahrhaft, so entstiehen Die Gefühle, die nicht rein, Mit der heil'gen Liebe ziehen Alle guten Engel ein; Könnte Satan lieben, glühen Bürd' um ihn ein Heil'genschein; Billst ein guter Mensch Du sepn, Der nur Recht und Tugend übt: Sei verliebt!

Alber Ruhm und Musen geben
Mur ein sehr vergänglich Glück,
Und die nach der Tugend streben,
Kämpfen oft mit Mißgeschick,
Lieb' ist eine Ros' im Leben,
Welche Dornen läßt zurück,
Willst mit sorgenfreiem Blick
Schauen in der Sonne Licht:
Liebe nicht!

### Berluft im Geminn.

Mit Mars, mit The mis und mit Venus Lagt, liebe Freunde! nicht Euch ein, Sie lohnen schlecht die Hintergang'nen Die huld'gend ihnen Weihrauch streu'n, Aus meinem eig'nen Lebenslauf Stell' ich Euch ein Eremvel auf: Wer kriegt, wer liebt, wer processirt, Der, wenn er selbst gewinnt, verliert.

Sehr jung schon sehnt' ich mich nach Thaten, Bog endlich hin auf's Ehrenfeld, Gern fror ich, ließ mich willig braten, In jeder Schlacht war ich ein Held, Gewann ein Ordenskreuz bafür, Doch — ging ein Urm versoren mir, Den Kriegsmann nur die Wunde ziert, Wer Ruhm gewinnet, Blut versiert.

Indeft' ich braugen leid' und fechte, Ficht mir ein Freund mein Gutchen an, Es kam jum Streit, die herrn der Rechte Studirten fünfzehn Jahre dran, Jest bleibt das Gutchen mir in Ruh, Doch mein Vermögen sest' ich zu: O hütet Euch, wer prozessirt, Der, wenn er auch gewinnt, verliert. Dann sucht ich Glück auf andern Wegen, Ich fand ein Mädchen schön und fein, Es sprach der Pfarrer seinen Segen, Und machte Eines aus uns Zwei'n, Ihr Herz war freilich mein Gewinn; Doch meine Freiheit gab ich hin, Ja ja, wer liebt, kriegt, prozessirt, Der, ob er gleich gewinnt, verliert.

# Un eine schone Sangerin.

Es schlugen beine suffen Tone Mir eine tiefe tiefe Bunbe, Die bann nur heilt, kann ich, o Schone! Bergelten beinem Purpurmunde Den Hochgenuß Durch einen Ruß.

## Klugheit und Saglichteit.

Es nimmt die kluge und schöne Susanne Den bummen und häßlichen Peter jum Manne, Doch mein' ich, bas sen nicht wunderlich, Sat nicht auch Minerva, die Göttin der Weisheit, Uls treuen Begleiter die Eule bei sich?

## Cechs Ceefonnette.

Muf bem Lago di Como gefchrieben, am 20. und 21. September 1822.

# I. Sabrt.

Dem Kriegeshelben bin ich zu vergleichen,
Der ausposaunt manch ungeheure Lüge:
Wie er gekampft ben größten aller Siege,
Zu Bergen häufend seiner Feinde Leichen,
Indessen kaum noch eine schwache Fliege
Gefallen unter seinen matten Streichen,
Bermeinend, daß die Feinde mußten weichen,
Macht er selbst rückwärts seine Helbenzüge.
So däucht es mir auch hier auf meinem Schiffe,
Daß Dörfer, Städte, Wälber, Felsenriffe
Bor meinem Unblick hastig rückwärts ziehen,
Indes sie unbeweglich stehen bleiben,
Und ich nur, den die flücht'gen Wellen treiben,
Vor ihnen, die nie wanken, muß entsliehen.

## IL. Wind.

Bemerk' ich so ber Rubrer Muh'n und Plagen, Benn sie mit einem Gegenwinde ringen, Und wie sie schwer die Barke vorwarts bringen, Indeß die Gegner kaum die Bellen schlagen, Und doch in schnellfter Schnelle weiter dringen: Da will ich fast an Menschenkraft verzagen, Bumeffen nur dem Sterblichen das Wagen, Dem himmel aber einzig das Vollbringen. Indeffen gibt der Kampf mir doch die Lehre: Des Menschen Kraft wächst mit des Unglücks Schwere, Und wenn sie mit dem Schickfal in die Schranken Voll Kühnheit tritt, so scheint dieß selbst zu wanken, Und läßt den Ringer, gebend sich gefangen, — Zum Lohn für seinen Muth zum Ziel gelangen.

#### III.

#### Huberer.

Oft bacht' ich mir, bas sei bas rechte Streben: Wenn jeder rudert wie's ihm gut will dünken, Nicht achtet den zur Rechten, den zur Linken, Und so die eigne Bahn versolgt im Leben; — Doch-seh' ich jest, man wage zu ertrinken, Wenn nicht die Leiter ihre Ruder heben, Zugleich — maschinenmäßig — und sie eben So gleich auch in die Wellen lassen sinken. Wenn sich zu einer Kraft vereinen Viele, Dann nur geleiten sie das Schiff zum Ziele, Doch wenn der Erste kaum des Zweiten achtet, Und Jeder nach besonderm Zwecke trachtet, Mag auch der Himmel günstig sepn und heiter, Ihr Müh'n ist fruchtlos, Keiner schiffet weiter.

#### IV.

#### Steuermann.

Benn auch vereinigt Alle vorwärts trachten, So ift bamit bas Befte nicht gefchehen, Es muß auch Einer an der Spite stehen,
Auf deffen Wink die Andern alle achten.
Er steht erhabner die Gefahr zu sehen
Selbst durch die Nebel, die den Weg umnachten,
Die Fehler rügt er, welche Jene machten,
Und sucht das Schiff auf rechte Bahn zu drehen.
Und bieser Eine ist des Schiffes König,
Ein Blick, ein Wink, ein Druck, zwar sind sie wenig,
Doch legen sie die rohe Kraft in Bande;
Micht soll Euch, Starke, der Gehorsam kränken,
Dem Kopf gebühret es den Arm zu lenken,
Drum huldigt Eurem Meister: dem Verstande!

#### v.

#### Villen.

Die Großen haben an bem See, dem hellen,
Rings ihrer Freuden Wohnsit aufgeschlagen,
Der Mächt'gen Stämpel soll die Fluth auch tragen,
Und lernen brechen sich an ihren Wällen;

Unfnehmen sehen sie mit Wohlbehagen
Das Bildniß ihres Reichthums von den Wellen,
Den Schiffern doppelt es vor Augen stellen,
Damit sie schnell ergreif' ein heilsam Zagen.
Gehäuft sind zwischen diesen Marmorwänden
Die Schäge aller Zeiten, aller Künste,
Worauf sie ihren Mammon gern verwenden:
Doch nur das Werk belohnt man nach Verdienste,
Der Meister muß bei färglichem Gewinnste
Das Leben tragen und im Elend enden.

### VI.

#### fand.

O herrlich ist das Gleiten auf dem Spiegel,
Doch leichter wird die Brust, ist dam vorüber
Die unruhvolle Fahrt, und um so lieber
Erblickt man wieder grün bewachsne Hügel.
Des Menschen Leben ist ein Wechselseber,
Er läßt den Wünschen allzustark den Jügel,
Weil er nicht sliegen kann, so möcht' er Flügel,
Er sehnt sich nur nach dem, was ihm genüber.
Ich fühlte, da ich wieder saß im Wagen,
Noch stets des Schiffes schaukelnde Vewegung;
So wirkt auf uns auch jede inn're Regung;
Laß Freuden an dein Herz und Leiden schlagen,
Es schwinden beide nicht im Augenblicke,
Sie lassen die Erinnerung zurücke.

## Grabichrift auf einen Spigrammatiften.

Sier liegt ein Epigrammenschreiber, Der über Arzt' und über Weiber Im Leben immer losgezogen, Gie rächten sich an ihm barum: Gein Weib hat ihn betrogen, Gein Doktor bracht' ihn um!

# Die Mene und die Unschnld.

Der Reue kam auf ihren Wegen Die Unschuld eines Tags entgegen, Da wollte Jene schnell entstieh'n, Berhüllend sich das Angesicht; Doch diese naht sich ihr, und spricht: "Warum willst du dich mir entzieh'n? O Liebe, sind wir Schwestern nicht? Die Tugend, uns're Mutter, wartet Auf uns, drum komm mit mir geschwind; Denn war ein Kind auch ausgeartet, Es blieb ja immer doch ihr Kind."

# Auf einen fchlechten Geiger.

Orpheus hat den Orkus einft Durch fein Spiel bewogen; Du, mein lieber Freund, bewegft Nur ben — Fidelbogen.

# Grabschrift eines Faulenzers.

Es thut Im Grabe hier ber gute Mann, Bas er im Leben einst gethan, Er ruht.

## Das rechte Licht.

Daß ich mir zur Che Mein Röschen ersehe, Das nehmen die Leute gewaltig mir krumm, Sie nennen mich blind und vernarrt und auch dumm;— Ich kann's nicht verstehen Und glaube die Leute kennen sie nicht, Man muß nur besehen Ein jegliches Ding in dem rechten Licht.

Erblickt sie von weiten Mich gegen sie schreiten, So läuft sie, als droh' ihr ein Unglücksftern, Draus schließen die Leute sie hat mich nicht gern; — Wie ich das verstehe; So scheut sie Sterne in meinem Gesicht; Das macht, weil ich sehe Ein jegliches Ding in dem wahren Licht.

Und wenn ich erkläre:
Daß ich sie verehre,
So lacht sie, als mache sie gar nichts sich draus,
Da glauben die Leute, sie lache mich aus.
Die Urmen verstehen
Die Zierereien der Weiber noch nicht,
Ich psiege zu sehen
Ein jegliches Ding in dem rechten Licht.

Will ich in sie bringen, Zum Jawort sie zwingen, So sagt sie wohl gar noch: sie haffe mich sehr; . Draus leiten die Zweister auch Grausamkeit her, Ich aber verstehe Darunter: Sie lieb' aber sag' es mir nicht, Das macht, weil ich sehe Ein jegliches Ding in dem rechten Licht.

Benn ich sie besinge, Ein Liedchen ihr bringe, Go schneidet sie Papilloten daraus; Das legen die Leute auch fälschlich ihr aus; Bedenkt doch: mein Schätzchen Berflechtet in's goldene haar mein Gedicht, Gibt's befferes Plätzchen? Beseht doch die Sache im rechten Licht!

Und will voll Verlangen Mein Urm sie umfangen, Da legt sie mir stark auf die Backe die Hand, Das haben Ohrseigen die Leute genannt; — Wie ich es verstehe, Ich nehm's für ein Kläpschen, es schmerzet mich nicht, Ihr merkt wohl, ich sehe Das seltsamste Ding auch im rechten Licht.

#### Die Ratur.

(poetifche Erganlung.)

Ein junger Gentleman mit Gut und Gelb Auf's reichlichfte beladen, fam juruck Muf einem Schiffe aus ber neuen Belt; Er überdachte froh fein funft'ges Glud, Und wie er feinen Reichthum will placiren, Um von ben Intereffen gang allein (Das Rapital foll unantaftbar fenn) Ein frobes Leben fünftig bier zu führen. Der Menich bedenft, Der himmel lenkt, Bernichtet uns oft ploBlich alle Freuden : Much unfern Gentleman geschah Das Unvermuthete, dem Safen nah Muft' er noch leiber Schiffbruch leiben, Und Mues ging zu Grunde, Die Schäpe all' verschlang bas Meer mit gier'gem Munde. Mun um zu retten noch fein Leben Umidlang ichnell unfer Britte Ein Brett, und magte auf ber Wogen Mitte Drauf fort ju ichwimmen dem Geschick ergeben; Doch bald trug eine mitleidvolle Belle Den Urmen an bas Cand mit Bliges Schnelle, Und warf an eines Relfens Ruß ihn aus. Nachdem er hier bem himmel Dank gebracht, Der ihn fo munderbar errettet und bemacht,

Und einen Gehnsuchtsblick gesendet noch binaus Muf's Meer, bas feine Sabe ihm verschlang: Stieg er hinan, fich ju befehn ben Ort; Er fand fein Saus und feinen Menschen bort Und icon ward ibm für feine Butunft bang, Mis endlich im Bebuich verborgen Er eine Eremitenhütte fand, Worin noch Mues war im guten Stanb: Denn erft an diesem Morgen Bar von bes Lebens Gorgen Der Eremit durch schnellen Tod befreit, Die Leiche lag noch ba im barnen Rleib; Machdem er biefe fcnell begraben, Befah er die Berlaffenschaft; - fie murbe Bohl feines Menschen Reid erwecket haben, Denn faum die Nothdurft konnte dran fich laben, Und gar nichts war gethan für Bierde: Ein Saus von Rinde, Bon Stroh ein Dach, Ein Gviel ber Winde Das Odlafgemad: Rein Bein, fein Reller, Statt beffen zur Stell' Im Relfen ein beller Bafferquell; Bum Chlafen ein Bette Bon durem Laub, Nicht Thur noch Angel -Wer fürchtet bier Raub?

In einer Mische Muf moofigem Tifche Stand noch jur weitern Beliebigen Babl Bon Burgeln und Kräutern Ein fleines Mabl. Un biefem Orte, flaglich anzuschauen, Beichlon ber Britte nun zu bleiben. Enthusiastisch rief er aus: "O eitles Treiben "Der Belt, ich benfe bein mit Grauen! Sier, wo fich feine ird'ichen Buniche zeigen Bo mir im fußen immer gleichen Frieden Die Tage fcwinden, die mir noch beschieden, Bo alle Leibenschaften ichweigen, Entfernet von der Menichen Soben, Bon ihrer Falfcheit, ihren Bierereien, Bon ihren Planen, finnlos und verschroben, Bon ihren lächerlichen Marretheien, Will meine Ginfamkeit ich taglich loben, Bill folgen einzig beiner behren Cpur, O ewige, o beilige Matur! Un beinem Bufen Gleichmuth mir erwerben, 3ch möchte biefes Balbes fanftes Raufchen Mit meinem frühern Glücke nicht mehr taufden, Sier will ich leben, will ich fterben!".

So fprach Britanniens Sohn; Db aus bem Bergen tam ihm ber Germon?

3d weiß es nicht, boch flug war's in ber That Das ju verachten, mas man nicht mehr bat. Er zog nun triumphirend ein In feine Rlaufe eng und flein, Bog an bes Eremiten harne Rleiber. Nachdem er fie, - fein eigner Ochneiber. Buvor fich etwas enger erft gemacht . Muf bartem Lager ichlief er in ber Dacht. Mit nackten Rugen ging am Anotenftab Er durch die Fluren ftumm Mit ernftem Ungeficht berum, Ein langer Bart floß auf die Bruft berab. Den Rogbeefe und den Beafftede allen Sagt' er ein Lebewohl auf immer, Und ftrich im fanften Mondesschimmer Betrachtungsvoll durch grune Balbeshallen. Einst faß er Abends auf dem Felfen ba, Und blickte nach ben Bolfen, die am Bogen . Des himmels bufter fich zufammenzogen; Denn ein Gewitter mar icon ziemlich nab, Und wie er fo nachbenkend blickt hinauf, Da nahte fich ein Mann im fcnellen Lauf Ein Dbbach fuchend hier in feiner Butte, Jest kommt er naber, ihn erblickt ber Britte Und ichreit jest laut: "Mein Freund! mein Alfred bu ?" -Der Undre ichaut ihn an und fturgt bergu Und, wirbelnd von des Wiedersehens Freude, Umarmen fich mit voller Inbrunft beibe.

```
Nachdem bas Berg gesprochen, forbert nun
 Die Meugier auch ihr Recht; fehr viele Fragen
 Sat Jeder nun der Freunde ichnell ju thun
 Und Jeder muß ergahlen, Jeder flagen:
 ""Du bift's? - feb ich bich mirklich lebend wieber ?
 Man fagte ja bu feieft umgekommen.
 3m Sturme ?"" - Gott fab gnabig auf mich nieber.
 Dieß Giland hat mich icoubend aufgenommen! -
. nn In biefer Wildnig lebst bu alfo guu - Ja! -
 nn3ch ftaune, lieber Freund! was machft bu ba?""
 - Micht was ihr machet bort in euern Städten,
 - 3d lebe rubig, einfam und allein,
 - Mich binden nicht der Thorheit Gifenketten
 - Der himmel ift mein Dad, mein Licht ber Gonnenfchein.
 nn Doch wie, in diefer graufen Bufte bier ?uu
 - Gieb jenen Kelfen, fieb bes Meeres Spiegel,
 - Den grunen Bald, den moosbewach nen Sugel:
 - Sag, fannst bu etwas Ochoners benten bir? -
 nn Run ja, bas Ding ift Alles mohl recht fcon
 Doch lieber möcht' ich's vom Balfone febn ;
 Und beine Rleidung ? "" - Gie genügt bem Mann ,
 - Der Sit' und Ralte leicht ertragen fann.
 - Glaubst bu, bag Abam einft im Darabies,
 - 2018 er in ben verrufnen Upfel bif,
 - Bobl etwa einen Mantel bat getragen,
 - Mit einem langen Rragen ,
 - Der roth war ausgeschlagen ? -
 nn Du machft mich lachen !uu - Lache immer ju! -
 nn Dein bloffer guß - uu - 3ch brauche feinen Schub,
```

- Es gab uns die allweiseste Matur
- Bum Beh'n nicht Ochuhe, fondern gufe nur;
- Der bloge guß weiß Dornen zu vermeiben
- Und wenn fie ihn verwunden
- If heilung in ber Quelle leicht gefunden! -

".Mir alles recht, bei allen beinen Freuden

Kann ich bich bennoch nicht beneiden.

Jett aber, lieber Freund, sei boch so gut

Und gib mir mas zu effen,

Ich bin fehr hungrig!" - Run nur hergefeffen!

- 36, trint, wie bir's beliebt mit frohem Muth. -

. Bu einem Eleinen Tifchchen führt er ihn

Und Alfred staunt, als Wasser nur und Beeren

Und etwas Sonig da ftand jum verzehren;

Er blidte eben nicht gar luftern bin,

Und fragte: noIft bas hier bein täglich Mahl?

Du wirft ben Magen bir nicht überfüllen!""

- Die Speisen, Freund, find gang nach meiner Bahl:
- Mit diesem Baffer rein, wie ein Arnstall
- Das die Matur mir bietet überall,
- Kann ich ben Durft mir unvergleichlich ftillen ,
- Und biefe Fruchte, fcau' nur ihre Farben an,
- Es konnte fie fein Maler fconer malen,
- Gie locken jum Genuß, es ift nur Babn
- Bon euch, viel Ochlechtres theuer zu bezahlen;
- Mir reicht Natur mit Mutterhanden
- Bas fattigt und zugleich mir ift gefund,
- Und, Gott fei Dank, mein einft verwöhnter Mund
- Berftand's auch sich jum Befferen zu wenden. Saftell's sammtl. Werte. III.

- O Freund! folg' meinem Beispiel nach, - Bieh von der Belt, den Menschen bich gurud, - Bleib mit mir unter einem niebern Dach - Und suche, finde bier bas mahre Gluck! nnIch banke icon, ber Bufto ift verschieden, Mag fenn, der meinige ift fehr verfchroben, Ich will bewundern dich, ich will dich loben, Mlein ich fuch' ein and'res Loos hienieden, Bleib du bei ber Matur und ihren Freuden, 3ch mag fie auch, boch nicht allein, Mur mit der Welt im freundlichen Berein Bom gangen Bergen leiben: Leb' mohl, es wird mir icon fast angstlich hier; Ich eile fort und fchreibe - boch wie dumm ich bin, Du haft ja weder Tinte noch Papier, -3d wollte fagen: ichreibe öftere mir !uu Mit diesen Worten eilt' er ichnell dabin Und jog mit jenem Schiff, bas hier gelandet mar, Um ju entgehn bes Sturmes brohender Befahr, Der Beimath ju , die jest ihm iconer ichien.

Ein Jahr noch brachte unfer Mann in Ruh Und Einsamkeit in dieser Wildniß zu; Da kam ein Schiff, ein Brief aus England jest, Der meldet, daß sein Wetter set gestorben, Der sich in Peru große Schät erworben Und ihn zum Erben habe eingesett; Der Freund, ber wußte, wo er sich befand, Hatt' es gemeldet ihm und auch das Schiff gesandt. Er las, und las und namenlos Entzücken Blitt aus des Überraschten heitern Blicken, Won sich warf er das härene Gewand, Die Kräuter und die Beeren Mocht er nicht mehr verzehren, Man sah den Bart ihn scheeren Mit eigner Hand, die Kleider, die das Schiff Ihm mitgebracht, zog er geschwinde an, Verließ sogleich den Felsenriff Und kehrt in's Vaterland zurück, Wo er sich freute, auf der neuen Bahn Im vollen Maß genoß sein neues Glück.

Alls Alfred ihn nach einem Jahre sah Bei einem Schmaus, sprach lächelnd er Zu ihm: nnSchon wieder da, Mein weiser Eremit? Schmeckt die Natur nicht mehr?"
Und lächelnd hört erwiedern man den Britten: Nichts Schönres gibt's als sie — wenn Schiffbruch man gelitten.

# Trinklied für Frauen.

Die Vorfängerin.

Was ba lebt, bas trinkt, Bis es in die Grube finkt, Celbft die Blume trinkt den Thau, Darum ftim m' ich, eine Frau, Euch ein Trinklied an, ihr Schwestern, Laft bas Mannervolk nur laftern, Ihm zum Trope trinken wir, Stofiet an mit mir!

## Chor ber grauen.

Wenn's auch Mannern unrecht bunkt, Erinkt nur Frauen, trinkt!

#### Vorfängerin.

Für uns Frauen nur Schuf die Frau Natur,
Iene wur'zge Bohne, klein,
Die viel beffer schmeckt als Wein;
Darum reicht mir eure Taffen,
Müßt sie breimal füllen laffen,
Iebe gilt, — stoßt Alle an,
Einem lieben Mann.

#### Chor.

Jede gilt, ftoft Alle an, Einem lieben Mann.

# Vorfängerin.

Trinkt auch unverfäumt, Wo der Freubenbecher schäumt! Dieser Nektar, ift er echt, Taugt für jegliches Geschlecht, Und die Herrn ber Schöpfung dürfen Ihn nicht ganz alleine schlürfen, Lebe hoch dem Götternaß! Trinkt's aus vollem Glas!

#### Chor.

Lebe hoch dem Götternaß! Erinft's aus vollem Glad!

### Vorfängerin.

Undre Relde noch Gibt's, woraus wir Frauen boch Trinken durfen ohne Scheu, Relche, stets gefüllet neu:
Trinkt der Blume garte Dufte,
Trinkt des Himmels reine Lufte
Das wird besser euch gedeih'n
Uls dem Mann der Wein.

#### Chor.

Dufte, Lufte Schlürft binein, Sind gar fuß und rein.

#### Vorfängerin.

Much hat Gottes Macht Manche Traube fuß gemacht Mur für Frauen, barum trinkt, Wo ein fußer Wein euch winkt! Mag ber Mann nach Geifte jagen, Güßes macht ben Frau'n Behagen, Des Champagners fprubeinb Rag Paft in unfer Glas.

#### Chor.

Des Champagners sprudelnd Nag Pagt in un fer Glas!

## Vorfängerin.

Manner! tabelt Ihr Daß wir trinken so wie Ihr, Und wollt' Ihr's verbiethen gar, Droht euch Rache und Gefahr, Jedes Anablein, neu geboren, Muß verdürsten, ist verloren, Nimmer reicht der Frauen Schar Labetrank ihm dar!

#### Chor.

Mimmer reicht ber Frauen Schar Labetrank ihm bar!

## Grabschrift auf ein Ledermaul.

Der einst so gerne Leckerbiffen af, Mußt endlich doch auch beißen in — bas Gras.

#### Raive Antwort.

#### Die Cocter.

"Uch wie fürcht' ich fehr die Che, Überall wohin ich sehe Unzufried'ne Paare, Die durch Mißtrau'n sich betrüben, Statt recht zärtlich sich zu lieben Bis zur späten Bahre. Nein, der himmel sei mir gnädig, Solch ein Bundniß schließ' ich nicht!" —

#### Der Dater.

""Benn es Dir an Muth gebricht, Nun mein Kind, so bleibe ledig, Da Du gar so furchtsam bist.""

#### Die Cocter.

"Ledig? — wie? — und immer? — immer? Uch da wär' das Mittel schlimmer, Uls das Übel selber ist."

# Grabichrift auf einen Argt.

Sier ruht ein Arzt, ein Mann voll Bifbegier, Im Studium wollt' er nie Ruhe haben, Drum ift er auch nach seinem Tode hier Noch unter seinen Werken begraben.

# Des Witwers Schmerz.

Unfelms Beibchen ging am Fieber Bu ben Seligen hinüber, Und es trauerte ber Mann, Bog bie schwarzen Kleiber an; Doch ein echter guter Christ Sucht im Schmerze sich zu fassen: Ob ein Thränenstrom auch fließt, Benn bas Beib gestorben ist, Muß man es begraben lassen.

Und es fam der ichwere Sag, Mit dem fünften Glockenichlag Sammeln Kreunde und Bermandte, Priefter, Ganger und Bekannte Um die Leiche fich und weinen, Oprechen Gutes von der Reinen. Der fie fruber in bem Leben Micht ein gutes Saar gegeben Und fie ftete geschimpft. - Das icone »Nil de mortuis, nisi bene" Gilt noch ftete in folden Stunden; -Und der Bug bewegt fich ichon, Kläglich tont Posaunenton -Aber Unfelm - ift verschwunden -Der doch nach bem Garge gleich Folgen foll der Gattin Leich'! -

Alles ftaunt; die Einen fagen: "Uch ber arme, gute Mann Konnte seinen Schmerz nicht tragen, That gewiß ein Leid sich an." Undre suchen in dem Saus Jeben kleinen Winkel aus.

Endlich boret ein Geflufter In bem Rübestall ber Rufter, Offnend ichnell die Thur, erblickte Er den Unfelm, wie er eben Rathden in die Urme bruckte, Um ihr einen Ruß ju geben. Und der Rufter murde bleich. Schrie aus vollem Salfe gleich Rlaglich, aber falbungereich Beb und Zetermordio: "Trauert man," - begann er, "fo? Bahrend man ber Gattin Leich' Einsenkt in das duft're Grab ?" Unfelm ihm zur Untwort gab: ""Ochonet meinen tiefen Ochmer», Uch, Ihr feht ja ohnehin, Daß mir bricht mein armes Berk Meiner ich nicht machtig bin, Darum gonnt mir, bitt' ich, Rube; Denn verwirret ift mein Ginn. Und ich weiß nicht, mas ich thue.«

### Ruma Pompilius.

#### Der Vater.

"Lies Numa Pompilius, lieber Sohn! Ich kann kein befferes Buch Dir nennen, Draus lernst Du die alte Roma erkennen, Kein größerer Mensch saß je auf dem Thron."

#### Der Sohn.

nn Uch Bater über biefes Ravitel, Da fagt mir fein Bortchen, recht icon bitt' ich Euch, Romane haben verschiedene Sitel, Die Sauptfache boch ift in Allen gleich: Amei junge Leute feb'n fich und lieben, Und Nater und Mutter gebens nicht ju, Dag fie bie Sand fich reichen in Ruh, Beshalb die Verliebten bann fehr fich betrüben, Gie gittern und gagen, . Gie weinen und flagen, Gie bulben und tragen Den Rummer, die Plagen, Gie rennen und magen, Um mindeftens noch fich ju feben verftohlen, Ringsum broht Gefahr Dem armen Paar; Doch Muth und die Liebe ichuren die Rohlen, Und endlich - endlich geht alles aut aus, Es merden die harten Eltern erweicht,

Der Jüngling ben Lohn seiner Liebe erreicht, Er führt die Maid seines Berzens nach Haus, So schließen alle Romanbücher Und auch das Eure, — ich wette darauf, Schlagt nur die lette Pagina auf, Und Eure Numa, ich weiß es ganz sicher, Bekommt, nach geendigtem Leid zum Beschluß Zum Gatten ihren Pompisius.

## Grabfchrift auf einen Lugner.

Sier ruht ein Bahrheitsfreund, Benn bieß bir Lefer feltfam icheint, So wiffe nur, man ichrieb es her, Damit die Grabichrift lügt, wie er.

# Der Leibargt bes Fürften.

Im Städtchen — ja der Nam' entfiel mir zwar, Ward von dem klugen Rath geboten:
Daß in dem Buch, in dem der Todten,
Nam', Sterbetag und Krankheit aufgezeichnet war,
Des Urztes Nam' auch eingeschrieben werde,
Der sie durch seine Kunst befördert in die Erde,
Und dieß geschah auch stets mit Pünktlichkeit,
So, daß zu jeder Zeit
Dieß Sterbregister auswies, wie viel Kranke
Ein jeder Urzt in dieser Stadt

Rum Simmel icon beforbert bat. (Rurwahr nicht gar fo fchlecht war ber Bedanke.) Einst kam ein frember Surft auf feiner Reife Durch biefes Stabtchen; nach ber Großen Beife Batt' er ben eignen Leibargt auch bei fich, Der aber - ('s ift boch munderlich, Die Berrn vermögen auch fich felbst nicht zu furiren.) Bing ichnell hinüber in bas beffre Land, Bo er viel feiner Patienten fand, Die vor ihm, burch ihn mußten abmarfchiren, In Profa fei's gefagt: Es ftarb ber Meditus. Das machte nun bem Rurften viel Berdruß; Denn ber Berblichne Kannte icon Die kleinen Übel auf ein Baar. Womit der Fürst behaftet war, Und mufit' ibn, - wenn auch nicht gang ju befrei'n bavon. Doch mind'ftens fie ihm aus bem Ginn ju fcmaten. Bevor ber Kurft nun weiter reiste, Wollt' er die Leibargt-Stelle neu befegen, Er hörte von bem Buch', und welchen Dienft es leifte, Und gab Befehl, es ichnelle ju burchfeb'n, Und Jener, welcher von den herrn Doktoren Durch Tob die wenigsten von Kranken noch verloren. (Der Braune also unter Diesen Mohren) Der follte fünftig ibm jur Geite fteb'n. Man ging, man blatterte, man las bie Namen, Oft hatten alle Urgt' bes Todes Thor, Den Leidenden eröffnet, Wen'ge famen Mur unter taufendmal im Buche vor:

Und unter Allen Giner nur ericbien, Der zweimal erft im Buche ftand. -Man ftaunte, lief herum, bis man ihn fand, Und führte vor ben Rürften ibn. -Mit Gulb empfing ibn biefer, trug bie Stelle Des Leibargte biefem Bundermann Mit taufend Thalern Jahrgehalte an: Der Urgt ergriff bas Dargebotne ichnelle, Und fragte nur, wie er bagu benn fame, Daß ihn ber hohe Berr in feine Dienste nehme? "Beil Gie" - verfest ber Rurft, - "fo wie man fagt, Der befte Urat im Stabtchen find, Der weiß, was er beginnt und nicht bloß magt, Und weil im Sterbebuch' ihr Dam' nur zweimal fteht." Da forach — verwirrend fich, — ber Arzt geschwinde: nn Uch Durchlaucht, welch ein Glück für mich, mit Danke Erkenn' ich's, ach wie fonell es mit mir pormarts gebt. Erft geftern fam ich von ber Universität, Behandelte im Stadtchen erft zwei Rranfe.

## Grabschrift auf einen Rufter.

Dem braven Küster hat dieses Grab Die Dorfgemeinde bereitet, Er hat, da Gott ihm die Ruhe gab, Uusgelitten und ausgeläutet!

# Der Ochläfrige.

Mein Nachbarsmann beklaget fich, Daß ihn ber Schlaf beständig fliebe, Im Gegentheile kostet mich Das Schlafen nie und nirgend Mube, Mag Morgen, Mittag, Abend sepn, Zu jeder Stunde schlaf ich ein.

Um sechs Uhr bringt mein Thomas mir Jum Bett' all unsere Journale, Da seh' ich benn, bag man bafür Ein Heibengelb umsonst bezahle, Sie nehmen fabes Zeug hinein, Und wenn ich's tese, schlaf' ich ein.

Im Schlafrock fett' ich mich zu Tisch, Und fange Etwas an zu schreiben, Die ersten Zeilen geben frisch, Die andern muß ich schuldig bleiben, Es fällt mir selten etwas ein, Und unterm Denken schlaf' ich ein.

Ich kleibe mich und sehe bann Mir bei den Bucherhandlern allen Neu angekomm'ne Werke an, Sie liegen da in ganzen Ballen, Ich schau — und schau — der Druck ist klein, Das Werk ist schaal, da schlaf' ich ein. Bei einem Freunde wird gespeist, — Ein braver Mann mit Millionen, — Da reden sie vom Kurse meist, Banknoten, Obligationen, Das mag recht schön und wichtig sepn, Ich aber schlafe drüber ein.

Des Nachmittags geh' ich vor's Thor In's Gafthaus, wo viel junge Leute Sich lesen ihre Verse vor, Und drüber kommen oft zum Streite; Der Streit ift groß, die Sach' ist klein, Da schlaf' ich benn gar präcklig ein.

Geh bann in unfer Opernhaus Um bort vom Schlafe mich zu retten, Man liebt jest borten viel Gesaus, Doch ob gleich Pauken und Trompeten Und Trommeln wirbeln heftig drein, Doch ichläfert die Musik mich ein.

Und mud und schläfrig komm' ich bann Bu meiner Frau nach Sause wieder, Die treff' ich meist im Bett schon an, Leg' also schnell zu ihr mich nieder; Sie will noch stets gesprächig senn, Ich aber schweig' — und schlafe ein.



## Schlechter Magen.

(Gine Bergenserleichterung.)

Will Euch fagen im Vertrauen Bas ich niemals fann verdauen: Ulte und fofette Frauen; -Junge Berrn, die fich getrauen Rrech bie Madchen anzuschauen; -Dramen voller Morb und Grauen; -Dichter, die ba gleich ben Pfauen Mur bas eig'ne Bert beschauen; -Comodianten, die die Brauen Bieb'n, und brullend um fich hauen; Rezensenten, die ben blauen Simmel felber noch befauen; Mnftifer, bie Unfinn brauen Micht gestochen, nicht gehauen; -Abelige, bie an grauen Alten Pergamenten fauen; -Opeichellecker, die mit ichlauen Bliden macht'ge Gonner frauen; -Dummköpf', die fich Baufer bauen; -Ragen, die bei Macht miauen, Diefe fann ich nicht verdauen.

## Die Maus und die Schildfrote.

nDu armes Thier!" — sprach einst die Maus Bur Schildkröt', nich beklage dich recht sehr, Was hast du für ein dust'res Haus? Und ach, wie trägst du's auf dem Rücken schwer! Sieh mein Palais, ich wohne Selbst mit dem König auf dem Throne." nn Recht gut!" rief drauf die Schildkröt' aus, nn Ich tauschte gegen mein so dustres Haus Doch deinen Prunkpallast nicht ein.
's ist mein!!"

# Vier Tage.

(Nach Dufreenb.)

Einst war Philis streng und geizig, Sie begehrte voll Verbruß, Vom verliebten Schäfer Damon Dreißig Schafe für einen Ruß.

Doch am zweiten Tag ber Schäfer Einen leichtern Handel traf: Philis gab ihm breißig Rüffe Für ein einz'ges kleines Schaf.

Philis fah am britten Tage, Daß fie schon was opfern muß, Saftelli's fammt. Werte. III. Da gab sie bem lieben Damon Dreißig Ochafe für einen Kuß.

Philis gab' am vierten Tage Ulle Schaf' und ihren Bund Gerne, wenn fie Damon füßte, Doch — ber füßt jest Molly's Mund.

# Der Kahle.

(Beitfabel)

Ein kahler Mann erschien mit einem Male Mit einem Kopf voll haaren auf den Straßen, Er hatte sich ein Stupperrücklein machen laffen; Doch Alles lacht und rief: "ba geht ber Kahle!"

Es mögen Mue, die den Abel gahlen, Ein Beispiel nehmen an dem Kahlen.

# An Graz und seine Bewohner.

(Mis ich im Sahre 1823 von ihnen scheiben mußte.)

Biel Lanber und Stabte hab' ich gesehen, Biel Thaler und Sügel burchzog ich schon, Sah überall Gottes Machtwerke ftehen, Und fand als Banderer überall Lohn: Des stolzen Italiens azurnen himmel, Und seiner Pallaste unendliche Pracht, Gein großes lebendiges Bolksgetummel. Sein heitres Gefilde, bas immer lacht; Das artige Frankreich, das Gprache und Sitte Bur feinsten Reinheit geglättet bat, Und wo aus jeder landlichen Butte Ein burchaus gerundetes Berrlein trat; Die göttliche Och weig!! - Ber fann fie befchreiben ? Mit ihren Bergen und ihren Gee'n, Mit ihren Menschen, die immer bleiben, Wie man fie auch immer mag gerne feb'n, Bo Jeder die volle Freiheit genießet, Bu thun, mas bas Mugemeine nicht ftort, Und bennoch bei Macht man fein Sausthor fchließet, Weil Niemand berühret, mas ihm nicht gebort; Das liebe Tirol, wo Cand und Leute Recht. Gitt' und Treue Modell fonnten feb'n. Bo ber Gemsenjager um feine Beute Auf einem handgroßen Riffe muß fteb'n: Das breite Ungarn, wo mit bem Stolze Die mahre Mannestraft fich vermählt, Und mas oft ahnlich fieht burrem Solge, Noch gehn grune Mugen, die treiben, gahlt; Und bann bie gefegneten ganber am Rheine Bo Jeder wie er fich zeiget auch benft, Die Gott nicht nur mit bem berrlichften Beine, Dein, auch mit dem herrlichften Baffer beidenet; -Die ganber bab' ich alle burchzogen Und war für ihre Freuden nicht blind, -

Bobl weiß ich: schnell rauschen bes Lebens Bogen, Drum pfluck' ich ein Blumlein auch, wo ich es find'. -Muberall gablt' ich manch fcone Stunden, Und Ginbildung, Ginne, Berg und Verftand, Gie haben überall Manches gefunden, Oft Bieles, mas an ben Ort fie band; -Doch wenn bas Raufchen bann war vorüber, Und langfam ich fuhr zum Thor binaus. Und ich mich fo fragte: "Sag aufrichtig Lieber! Willft bu in bem Stabtchen bir bauen ein Saus?" Da ichwieg ich - und ließ meinen Ruticher fahren, Es fiel nebst bem Guten mir Manches auch ein, Bas mir nicht paßte zu meinen Jahren, Und nicht zu bem einmal gewohnten Genn. Bier mar mir's ju larmend und bort ju ftille, Bier ging mir's ju arm ju und borten ju reich, Bier lafen fie nichts als die Sauspoftille, Und bort wieder nichts als verrenktes Reug. Bier trug man die Rafe zu hoch, dort zu nieber, Sier af man zu wenig, bort wieder zu viel, Bier wuchsen nur Corbeern und dorten nur Rlieder, Dier war mire ju beiß, und bort wieder ju fuhl. Rurg, nichts konnte gang meinen Beifall erwerben, Ein Übelftand mar ohne Muhe erdacht, Bu Freuden und Schmerzen, jum Leben und Sterben Schien feiner ber Orte für mich gang gemacht. In bir nur mein Grag! ja in bir nur alleine, Fand alles ich, was meine Gehnfucht begehrt,

Der Geine, der Ifar, der Donau, dem Rheine, 3ch lag' ihnen gern ihren eigenen Berth;

Doch nur an ber Mubr Da möcht' ich wohnen. Auf ihrer Klur Ein König thronen, In Diefem Rreis. Den Berge ichließen, Des Lebens Preis: Der Ruh', genießen, In Diefem Garten. Den Gott gepflangt, Möcht' ich erwarten. Bor Sturm verfchangt, Des Lebens Ende. -Wohin ich wende Den trunf'nen Blick, 3d finde Mues, Bas ich nur muniche Bu meinem Glück: Berg, Thal und Mu, Und Simmels Blau, Die Wiefen gruner, Und gar fo rein, Man meint fie mußten Befeget fenn. Die Pflangen upp'ger, Uls ob fie Regen Und Sonnenstrahlen

Bier beffer pflegen. Und murgger bie Dufte, Und reiner die Cufte, Und Bein und Brot In Bull' und Rulle, Ein frobes Leben Und frohe Stille, Gefundheiteroth Muf allen Backen, Und Reinlichkeit Gelbft in Baracten. Ein herglich Grußen Bon allen Geiten, Ein frohlich Genießen, Und wenig Streiten, Micht groß Befummern Um Und'rer Ochimmern, Dazu ein Berg In jeder Bruft, Das theilet Ochmerz Und theilet Luft, Und bei bem Muen Moch Gin's babei, Das nicht erfläret, Befühlt nur fei, -Coll ich bir's nennen ? Du wirft's nicht fennen, Liegt's nicht in bir: 's ift - heimlich hier!! - Bum fechften Male fah' ich all bieg Goone, Und icheid' jum fechften Dal mit Ochmers bavon. Damit ber Sterbliche fich nicht gewöhne Un's Befte, bas ibm jenfeits minkt als Cobn, Erschallen ibm bes ftrengen Ochicfals Tone Und rufen von dem Mable meg den Gohn; Much mich ruft Pflicht - mein Bunichen mar's zu bleiben; Doch biefe Beiben ftets im Streit fich reiben. Lebt mohl! - Euch wiedersehen ift mein Streben, Dein Bild, mein Grat! wohl nimmer von mir weicht. Ift einft bie Pflicht erfullt. ber ich ergeben. Dann fann ber Bunfc bas Geine thun vielleicht; Doch, war mir's nie vergonnt bei Euch ju leben, Der Tod oft Manchen viel zu fruh erreicht, O fo erlaubt mir, bag einft meine Bulle Bei Euch bier rube; - benn bier rubt fich's ftille.

# Poetische Caprice.

(In bas Stammbuch eines capriciofen Freundes.)

heischt

Wenn bir's an Geld fehlt, Wenn bu nicht Raft haft, Und bir bein Herz Schmerz Graufam zerfleischt,

Troft bein Befchick, blick Bauend auf mich, iф Bleibe nicht fern, gern Druckt Freundes Urm warın Dich an die Bruft, Luft Rundet fein Mund, unb. Fliehn wird bein Gram am Bufen bes Freunds! -Ocheint's Leben bir grau, fcau Stets unter bich, iф Burge bafür, bir Wird bann nicht schwer mehr Scheinen bein Los, groß Ift ja die Welt, fehlt

Eins bir jum Glud, pflud Dir in bem Sain, ein' Undere Blum' jum Duftenben Strauß aus.

## Das Privilegium.

Der König bei seinem Tische saß Und eifrig in alten Papieren las, Es waren Dokumente, so eben Ihm von dem Kanzellar übergeben, Die Alles enthielten, was in dem Land Von alten Privisegien bestand. Der König schüttelte öftermal Das Haupt, durchsehend die große Zahl, Erwägend die unbedeutenden Gründe, Wodurch einst so Mancher manch Recht sich verdiente, Er meinte, was man so Einem erlaubte, Das wäre ein Recht, das man Andern raubte; Und war des Willens, die meisten Gebräuche Und Vorrechte abzuschaffen im Reiche.

Und unter bem vielen feltsamen Sand Ram auch ein Dokument ihm gur Sand,

Das Orleans Rathsherrn für ewige Zeiten
Dafür, daß die Stadt einst vom Feind sie befreiten,
Das Vorrecht ertheilt': einen Stuhl zu begehren
So oft sie in der Königsburg wären,
Zu sißen auch im Gespräch mit dem König.
"Hm!" — murmelte Ludwig — "das ist nicht wenig,
Die Herren von Orleans muß ich gesteh"n,
Sie han gen Ermüdung sich vorgeseh"n,
Wir wollen doch sehn, wenn sie wieder erscheinen,
Ob sie wirklich so schwach sind auf ihren Beinen,
Daß selbst vor des Königs Majestät
Nicht Einer mehr fest auf den Füßen steht.
Sie sollen, — ich schwör's — auf das Sigen vergessen! —
Und sey'n auf ihr Recht noch so sehr sie versessen."

Acht Tage waren vergangen kaum, So traten schon in des Burghofes Naum Sechs Nathsmänner sammt ihrem Bürgermeister, Die Erstern hübsch feist, der Lette noch feister, Und sagten, daß sie von Orleans kämen Um Audienz bei dem König zu nehmen. Es meldet dieß Einer vom Hofgesinde Dem Könige, dieser besiehlt: daß geschwinde Die Stühle, Schemmel und alles Geräth, Was da im Thronsaal zum Sigen steht, In möglichster Eile hinausgebracht werde, Daß nichts mehr bleibe als Thron und Erde. Alls dies war gescheh'n nahm der König fein

Den Dlat auf bem Throne ichnell felber ein. Und man lief die Berrn in den Saal herein. Die famen und neigten fich dreimal tief. Und, benkend an ihren Freiheitsbrief, Sah'n fie in bem Saal fich ringeberum Nach zubereiteten Stuhlen um, -Und immer angklicher wurde ihr Blick. Sie ichauten vormarts und ichauten gurud. Gie raufperten, bufteten, wischten ben Schweifi Sich von ber Stirne, die brennend beiß, Und buckten fich immer und wahrend dem Bucken Bergauften fie gornig bie Anotenverrucken, Und ichauten immer und ichwiegen immer, Und fanden nicht Rettung im gangen Bimmer. Der König murde die Unruh gemahr, Und ladelte beimlich und fprach bann gur Ochar: "Ihr Berren! fann Reiner reden von Guch? Bas wollt Ihr von mir ? -- warum feht Ihr fo bleich ?" Und Reiner magt es bas Wort zu erheben Um Orleans Vorrechte nichts zu vergeben, Und neuerdings suchten voll Angst und Qual Sie ringeherum in bem gangen Gagl, Ob auch nicht ein fleiner Schemmel fich finde, Der ihrem Recht zu Gebothe ftunde, D batten fie nur einen eing'gen erblict, Sie hatten fich Mu' auf ben einen gebruckt. -Das bauerte viele Minuten lang, Den Berren wurd' immer mehr angst und bang,

Der König jog icon bie Stirne Fraus. Und rief: "jur Gad'! bie Gebuld geht mir aus!" Da fafte in feinem tiefen Berbruf, Der Bürgermeifter ben Belbenentichluß, Und feste fich ftracks auf den Sintermann. Und biefer wieder auf feinen fobann, Und Giner fofort auf den Andern im Kreife, Go baf ber Lette auf fomifche Beife, Damit er boch auch einen Stugpunft nahm, Muf bem Burgermeifter ju figen fam, Und fo prafentirte bas gange Ding Einen furgen ichwargen beweglichen Ring, Der alfo fich vorwarts fauerte, baf Der Burgermeister vorm Throne faß. -Und nun trug diefer nach Rug und Gitte Dem Könige vor der Stadt Orleans Bitte, Und als die Rebe zu Ende lief, Da standen sie auf und verbeugten sich tief Und ichwiegen wieber. - Des Konigs Mund, Nachbem er gelacht recht aus Bergensgrund. That endlich ben Rathsmannern Folgendes fund: "Ihr Berrn! Eure Bitte fei Guch gemabrt, Denn billig ift, was Ihr von mir habt begehrt, Beht hin und verfundet in Eurer Stadt Dafi ber König ihr wohl will, in Ehren fie hat." Und ale fie jur Thure fich mandten barauf, Da hielt er fie noch mit ben Worten auf: "Bekennen muß ich Euch noch Ihr herrn! Die Borrecht' und Freiheiten hab ich nicht gern,

Befonders wenn fie fich grunden auf Gachen, Die lappifch find, nichts brechen nichts machen, Go glaub' ich jum Beispiel: die Majeftat Berdient, daß vor ihr man in Demuth fteht; Drum wollt' ich auch diefe Belegenheit nugen, Euch nehmen die Freiheit vorm Konig zu figen: Doch feh' ich wohl ein, bas gebt nicht fogleich, Denn ihr tragt die Stuble immer bei euch. Behören fie auch nicht zu den bequemen, Go fann Euch boch biefe ber Teufel nicht nehmen. Drum mag es benn bleiben beim alten Ruf, Lebt mohl und bringt Orleans meinen Grufi!" Und als fie nach Orleans famen zurud, Erzählten fie borten ihr Mifigefchick, Die Ungft und Verlegenheit, die fie empfunden Und wie fie boch glucklich heraus fich gefunden. Die Stadt mar ganger brei Tage lang Beleuchtet, und unter Trompetenklang Berkundet ein Berold in allen Gaffen: Bie fich die Gefandtichaft nicht nehmen laffen Die uralte Freiheit, Die fie befeffen Und Ehrenketten und Dankabreffen Botirte man Jenen, die in Gefahr Bu figen verstanden gar wunderbar, Un einem Ort, wo fein Geffel mar, Und also für Orleans spatiftes Geschlecht Mit Klugheit behauptet ihr altes Recht. -

#### Mutter Erde.

Aller Staubgebornen Mutter ift die Erbe; Doch die Auserkornen Kinder dieser Mutter Sind die Argt' allein, Gleich wird's klar Euch sepn.

Seht ben Ackersmann Nur ein bischen an, Wie er schon sich plagt, Wenn es kaum noch tagt, Um im Schweißes Rinnen Brot sich zu gewinnen, Und die harte Mutter Spottet seiner Muh', Bietet kaum ihm Futter Für sein bischen Vieh.

Und der Bergmann auch Muß in ihrem Bauch Buhlen Tag und Nacht, Bis sie endlich holb Diesem Armen lacht, Und ein Körnlein Gold Schimmert durch die Nacht. Nur der Ärzte Schar Pflegt sie immerdar

Bartlich, mutterlich; —
Legt geheime Kräfte
In der Kräuter Safte,
Draus die Ürzte sich
Holen ihren Ruhm.
Diese Herren schreien,
Überall herum:
Sie allein nur seien
Am Genesen
Schuld gewesen,
Aber sie bleibt stumm;
Und begehn die Sünder,
Ihre Lieblingskinder,
Fehler — seht, im Nu
Deckt sie biese zu.

# Schlimm und aut.

(Nach Barriere.)

Daß ich jest ein Lied will machen, Drüber alle Welt foll lachen, Jest in meinem höchften Grimm, Das ift schlimm! Daß mir aber unterm Denken Einen Stoff die Musen schenken, Der vielleicht boch Wirkung thut, Das ift gut. Daß in meinem alten Kaften, Reine alten Thaler raften, Und fein Beutel locket: "Nimm!" Das ift schlimm! Daß ich aber deßhalb eben Führ' ein sorgenfreies Leben, Immer hab' ein leichtes Blut Das ift gut.

Daß mein Tifc, der kleine, schmale, Einen Freund nur faßt zum Mahle, Ich nicht praffen kann mit ibm, Das ift schlimm!

Daß mich aber solchermaßen
Alle die Schmaroger haffen,
Und mich fliehet diese Brut,
Das ift gut.

Daß ich keine Pferde habe, Durch die Stadt zu Fuße trabe, Manchmal gar im Kothe schwimm', Das ist schlimm! Daß ich aber auf der Sohle Durst und Appetit mir hole, Und verdünne mir mein Blut, Das ist gut.

Daß mein Kopf mit vierzig Jahren Boll schon ift von grauen Saaren,

Und schon wacklich meine Stimm', Das ist schlimm! Aber daß auf diese Beise, — Werd ich einstens ganz zum Greise, — Mir das Alter nichts mehr thut, Das ift gut.

Daß sich meine Uhnenleiter, Richt zu Fürsten und noch weiter Sebet bis zum Cherubim, Das ist schlimm! Daß ich aber darum eben Alles, was ich hab' im Leben, Mir nur dank' und meinem Muth, Das ist gut.

Daß ich wollte nie was wagen, Nie mich hab' im Feld geschlagen, Wenn man rief: den Gabel nimm! Das ist schlimm! Aber daß ich ganz gesunde Glieder hab' ohn' alle Wunde, Und verlor kein Tröpflein Blut, Das ist gut.

Daß ich feine Kinder habe, — Wohl des Himmels schönfte Gabe, — Das bringt manchmal mich in Grimm, 's ift recht schlimm! Aber daß kein Beib ich habe, Eine zweifelhafte Gabe, Die nicht immer wohl uns thut, Das ift gut.

Daß ich dieses schöne Leben, Muß dem Tod zum Preise geben, Mich nicht schügen kann vor ihm, Das ist schlimm! Uber daß ich kühn darf hoffen, Dort steh' mir der Himmel offen, Weil ich bin ein redlich Blut, Das ist gut.

# Beitgeift.

Vom Zeitgeist schwäßen sie gar viel, Der Eine will ihn vorwärts leiten, Der Andre stecken ihm ein Ziel; Ich will darüber gar nicht streiten, Wüst ich erst was der Ausdruck heißt, Hat unfre Zeit denn einen Geist? Wie, oder nennt man so das Neu'ste, Weil es noch Zeit hat mit dem Geiste?

Die beiben Wörter: Geift und Zeit, Mir ichon nicht recht zusammen paffen, Der Geift ift Gohn ber Ewigkeit, Und läßt in keine Zeit fich faffen, Und fegen wir: die Zeit gebiert Ein Göhnlein, das den Namen führt Mit Recht, so frift sie's auch gleich wieder Bie alle seine andern Bruder.

Indes jum Scherze wollen wir Den Namen Zeitgeist gelten lassen, Laß sehn einmal, was könnten wir Denn so in seine Sphäre fassen? Was will er benn? was ist sein Ziel? Gewinnt die Welt was durch sein Spiel? Sind Eigenschaften zu erkennen Un ihm, warum wir Geist ihn nennen?

Er strebt hinaus ins Blaue stets, Will an der dunnen Luft sich halten, Reunt keine Schranke, kein Geset, Rein Recht des Gult'gen und des Alten, Das Neue nur ergreift er keck, Und herrschen ist sein einz'ger Zweck, Das Oberste zu unterst kehren, Das lehrt er, sind das geist'ge Lehren?

Die Nase ist beim Geist ber Zeit Der strapazirt'ste Theil am Leibe, In Alles steckt er sie und leiht Geschwäßigkeit sich von dem Beibe, Stark ist er nur im Maulgefecht, Ber drein schlägt hat bei ihm stets Recht, Der Körper gilt ihm ftete bas Meifte, 's ift gar fein Geift im Zeitengeifte.

Bu brechen Etwas mit Gefchrei,
Dazu genügt's, daß es verriegelt,
Gein einz'ges Lieblingswort ift: frei,
Das heißt so viel als ungezügelt;
Er meint und lehrt auch, daß das Ei Viel klüger als die Henne sei,
Und also baut er seine Stärke
Uuf Anabenmuth und Anabenwerke.

Er trägt gar einen kurzen Rock, Berzauste Haare, rund geschnitten, Dann einen dicken Knotenstock, Hat ungeschlachte rohe Sitten, Ein Knebelbärtlein an bem Kinn, Da sitt bas Ungeheure brin, Er kaut uralte Worte wieder, Ilnd haut, was ihm nicht ansteht nieder.

In alten Burgen geht er um, Man hört ihn dort recht deutlich spuken, Doch reif't er auch im Land herum, Und läßt dann die Beschreibung drucken. Darin wird keck von ihm schimpsirt, Was den gestrengen Herrn genirt, Und die ihm nicht gang gunstig waren, Die nennt er Dummköpf' und Barbaren. Er bichtet, malt und macht Musik, Doch alles bieses sehr possierlich, In jeder Kunst geht er zuruck, Und haßt was klar und was natürlich; Us Dichter sucht der Geist der Zeit Den Ruhm in Unverständlichkeit, Us Maler schafft er nur Popanzen, Uls Musiker nur Diffonanzen.

Sein eigentlicher Tummelplag
Ift aber in polit'schen Auen,
Da zeigt er seinen Beisheitschaß,
Da läßt er seine Grobheit schauen,
Da steht er hinterm Busch und streut
Den Zwietrachtsamen aus voll Neid,
Sucht alle, die auf Höhen wohnen,
Fürst — Gott — zu schleubern von den Thronen.

Ein kluger braver Mann beweift,
Wie mir das Mährchen deuten follen,
Er sagt: die Zeit schafft keinen Geist,
Wohl aber schaffen Geister Zeiten;
Drum sorge bu betrogne Welt,
Daß beine Jugend Geist erhält,
Dann wird ber Zeitgeist schnell verschwinden,
Doch geist'ge Zeit sich wieder finden.

## Liebesfeuer.

T.

Donna Stella war die schönste Bon den Frauen in Sevilla, Erug sie ihren Schleier offen, Mußten ihn die Undern fenken.

Ihre Augen waren Sonnen, Und bas Feuer biefer Sonnen Zog aus Männer-Augen Waffer, Die boch sonst nicht gerne weinen.

Ihre Saare waren Nege, Bon den Grazien felbst geringelt, Daß die Locken mußten locken Jeben, der sie fah, und fangen.

Ihre Lippen waren rothe, Zum Genuß geschwellte Beeren, Die da winkten, daß sich Jeber Lüstern muhte sie zu pflucen.

Ihre Zähne waren Perlen, Die nicht schliefen in den Liefen, Sondern im dem mild'sten Glanze Jedem Auge — offen lagen.

Ihre Haut war Mabaster, D'rin sich blaue Abern schlängeln, Und ber Aolsharfe Sonen Glichen ihrer Stimme Rlange.

Allo war ber Frauen schönfte Donna Stella in Sevilla, Und fein Männerauge pflegte Ungestraft ihr zu begegnen.

#### H.

Aber fprach aus biefen Zügen Glut auch, Leben und Vergnügen, Strafte boch bas Berg sie Lügen, Diefes Herz war leer und kalt.

Nach dem Tode ihres Gatten, Den sie liebte noch im Schatten, Bollte Keinem sie gestatten Ihr mit Liebe mehr zu nah'n.

Spaniens hohe, Spaniens schöne, Allverehrte Lieblingsföhne Suchten biefes Herz burch Sone Und durch Blide fich zu fah'n.

Selbst Don Manos, ber vor Allen Sucht ber herrinn ju gefallen, Der die Laute läßt erschallen Jeben Abend ihr jum Lob; Manos, ber auf allen Wegen Ihr mit Demuth kommt entgegen, Dem ihr Unblick nur ist Segen, Ihre Ferne aber Fluch;

Der schon viele Monden schauet Nach dem Sterne, — hofft, — vertrauet: Endlich werde aufgethauet Dieses Eis an seiner Glut;

Selbst Don Manos hofft vergebens; Und bas Ziel all seines Strebens Ift Entmuth'gung seines Lebens, Unerfüllter Gehnsucht Qual.

Stella's holder Augenschimmer Gegnete bem seinen nimmer, Un ber Erbe haftend immer, Die ihr Liebstes in sich fchließt.

Denn geleiftet hat bem Schatten Ihres hingeschiednen Gatten Sie ben Schwur: nie zu gestatten Einem Unbern Liebesbienft.

III.

Mus dem Saufe Stella's brechen Flammen auf in dunkler Nacht,

Praffelnd scheint des Feuers Macht Die verhöhnte Glut zu rächen.

Denn es machft mit der Sekunde, Und Berberben brobend find Trodenheit und Aols Kind Mit bem machsenden im Bunde.

Sa! schon schlägt es aus dem Dache, Aus den Fenstern schon hervor, Jammerschrei'n vernimmt das Ohr, Balken stürzen mit Gekrache,

Gloden tonen von den Thurmen, Horchet! ihr metall'ner Mund, Thut die höchste Noth Euch fund, Wer wird Donna Stella schirmen?

In dem Bergen dieser Treuen Brennet eine Flamme nur, Die entzündet einst ihr Schwur, Ihr will sie sich ewig weihen.

Ruhig schlummert sie, der Rummer Beicht, ein holber Traum umschwebt Tröftend sie; ihr Gatte lebt, Guß und fest ift dieser Schlummer.

Und den Borhang an dem Bette Greift die Flamme ichon, ihr Licht

Röthet Stella's Ungesicht, Ift denn Niemand der fie rette?

Ha! jest stürzt mit glüh'nden Wangen Manos in's Gemach, in Hast Sieht man die geliebte Last Ihn mit starkem Urm umfangen.

Fest an seine Bruft gedrücket, Daß ihn sauft berührt ihr hauch, Erägt er sie durch Flamm' und Rauch, Freudetaumelnd, hochentzücket.

In's Gebufch auf weiche Blatter Legt er fie im Gartenraum; — Sie erwacht aus ihrem Traum, Und ihr Blick fallt auf den Retter.

Diefer faugt ihn in ben feinen, Schaut, und schaut, und spricht fein Wort, Reifit fich los und eilet fort, Glud und Unglud ju beweinen.

## IV.

Plöglich war die Flamm' entstanden, Lodert' auf im Erdgeschoffe, Bo die Zimmer unbewohnet, Dieß erhoben die Gerichte. Und Don Manod' Nebenbuhler, Don Alongo bi Saligos, Zeigte sich vor dem Alkade, Sprach: nich kann Euch Aufschluß geben:

Hart an Donna Stella's Hause, Wie Euch wohl bekannt ift, wohn' ich, Erst nach Mitternacht begab ich Gestern mich nach Sauf' im Dunkeln.

Einen Mann, gehüllt im Mantel, Drunter eine Blendlaterne Sorgfam er zu bergen suchte, Sah um Stella's Saus ich schleichen.

Naher trat ich und bemerkte, Wie er ichen erft um fich blickte, Und da Niemand es gewahrte, Dann fein ichanblich Werk vollbrachte.

Leife öffnet' er ein Fenster, Und hinein warf er ein Pachen, Drauf in wenigen Minuten Stand das Erdgeschoß in Flammen.

Jener Mann, ich hatte nimmer Aus den Augen ihn verloren, Harrt' in einem Nebengafichen Auf die Früchte seiner Schandthat. — Jest erkannt ich ihn — Alkabe! Höre mich, es war Don Manos! Ja, Don Manos, ber aus Rache Dieß Verbrechen hat begangen.

Denn er brennt, ein Jeder weiß es, Wie ein Rasender für Stella, Die sein Seufzen nie erhörte, Und durch Kälte ihn gereizt hat."

#### $\mathbf{v}$ .

Vor dem peinlichen Gerichte Steht mit ruhigem Gesichte Manos — Der Alfade fragt: Ob er diesen Brand gelegt?

Alles horchet stumm der Frage, Jeder Blick verneint die Klage, Der den edlen Jüngling sah; Er allein antwortet: — "Ja!"

Staunen rings und dumpfes Schweigen: Kann sich bas Verbrechen zeigen In dem edlen Ungesicht, Das nur Muth und Tugend spricht?

Und Don Manos froh und heiter Spricht mit fester Stimme weiter:

"Ja, geleget warb ber Brand — Hört es 201! — burch meine Hand.

"Nicht kann ich bie That bereuen, Beber wird fie auch verzeihen, Der mit jener Glut geliebt, Die den Muth jum Söchsten gibt.

nGollt' ich auch die Erde fpalten, Einmal in ben Urmen halten, Einmal drücken an die Brust Mußt' ich sie, o sel'ge Lust!

"Dieses wollt' ich und gelungen Ift's, — ihr Starrsinn ist bezwungen, Ich genoß der Sel'gen Luft, Stella lag an meiner Brust.

"Ja, der himmel stand mir offen, Will nichts wünschen mehr, nichts hoffen, Nun verzicht' ich auf die Welt, Thut, wie dem Geseth gefällt!"

## Die fürzefte Lange.

Ein Distichon ist sein ganzer Gefang, Und dieses noch ist um zwei Verse zu lang.

## Jich mag' es nicht. (Lieb nach bem Frangofifcen.)

Der kleinen Life große Pein Möcht ich Euch gerne wohl erzählen, Warum sie wandelt ganz allein Im Feld beim blaffen Mondenschein, Und was sie für Gedanken qualen, Euch Mädchen würd' es nüglich sepn, Die Urme würdet ihr beklagen, So höret denn: — boch nein — o nein! Ich wage nicht es Euch zu sagen.

Doch hört: Sie liebte treu und rein Den Jüngling aus der Nachbar-Hütte, Sie sahen täglich sich im Sain, Sanft blickt' er ihr in's Aug hinein, Schlang seinen Arm um ihre Mitte, Und Lise seufzte: Ich bin dein! Er hört' ihr Herz an seinem schlagen Da gab er ihr... boch nein — o nein! Ich wage nicht es Euch zu sagen.

Er gab — fie fügte fich barein, Ihr einen Ruß, und bann, — um ihre Bebenklichkeiten zu zerftreu'n Gab er, ihr ewig treu zu fenn, Die höchften heiligsten ber Schwure, Da rief er: "Lise bist bu mein, Und soll auch ich nicht Zweifel tragen, So gib auch bu mir"... nein — o nein! Ich wage nicht es Euch zu sagen.

"Gib mir die Schleife niedlich klein, Die deinen Busen will verwahren, Gib mir dein goldnes Ringelein, Gib mir ein Löckchen gart und fein Von deinen schönen blonden Haaren, Gib alles Lise mir, was dein!" Sie konnt ihm leider nichts versagen, Jur Stunde noch war Alles sein — Und daher rühren ihre Klagen.

# Etund Sie. (Nach Guerin.)

Sie ging auf ber Biefe, Er ging auch ba, Gie senkte die Blicke; Er trat ihr nah, Gein Herz war versoren Als er sie sah: "Ich liebe dich Holbe Berlaffe dich nie!" Go sprach er betheuernd, Und was that sie? — Sie lächelte.

Er ging zu ben Eltern
Und warb um sie:
"Mein Kind," sprach der Vater,
"Bekommft du nie,
Dukaten sind besser
Als Sympathie."
Drob zürnt er nicht wenig,
Und tobt' und schrie,
Schalt grausam den Vater,
Und was that sie?

Sie weinte.

Fort ging er und dachte
In seinem Sinn:
Was dir nicht beschieden,
Laß fahren hin!
Vald wußt' eine Undre
Ihn anzuzieh'n,
Er nahm die zum Weibe
In Harmonie,
Und Lust lebt er fürder,
Und was that sie?
Sie starb.

## Wirkung einer Predigt.

Der Pfarrer, Pater Beribert, Im gangen Städtchen hoch verehrt, Weil er ftete predigt' ohne Buch Und mader in die Kangel ichlug, Sab einft, bag eine große Schar Des Bolks vor ibm versammelt mar. Und breht bas Evangelium Befchickter Beife fo berum, Daß es ihm Stoff gab über's Spiel Erft überhaupt zu reben viel. Und bann auch über's Lottowefen Dem Bolke recht den Tert ju lefen. Er fprach im Gifer jum Befchluß Den folgenden Epilogus: "Da legt der Teufel in die armen Geelen Die faliche Soffnung Gold fich ju gewinnen, Da fieht man, wie die Albernen fich qualen Bon neunzig Nummern fünfe zu erfinnen, Die in ber nachften Riebung tommen follen. Drauf fie ben letten Grofden magen wollen.

Und nicht ber Tag nur wird bagu verwendet, Rein, auch die Racht foll Guer Glück Euch malen, Und wenn der liebe Gott Euch Traume sendet, Legt Ihr sie aus, und bringet sie in Zahlen, Studirt in Büchern, fragt bei allen Leuten Was todt und was lebendig zu bedeuten?" —

Und am Morgen läuft geschwinde Marthe hin zur Nachbarin, Und berechnend ben Gewinn, Der gemin in's Saus ihr ftunbe, Theilt fie ihr bie Mummern mit, Runf, und fiebengig und Behn, Die man diesmal ficher giebt. Und bie beiden Beiber gehn In das Lotto-Umt, und tragen Mit fichtbarem Wohlbehagen, Bas burch feiner Urbeit Rleiß, In bes Ungefichtes Odweiß Gid ber Mann fo ichwer verdient, Rum Ginnehmer bin geschwind. -Db die Rinder hungrig find, Ob fie fdreien, ob fie weinen, Ober in gerlumpten Leinen Liegen auf der harten Erbe, Ihnen macht bas nicht Befdwerbe, Denn fie pflegen von Chimaren Kalider Soffnung fich zu nahren. -Endlich an bem Riebungstage Gebn fie, baß fie fich vergablt, Mun erschallet ihre Rlage, Daf fie um ein Mug gefehlt; -Und e in Auge ist doch wie Sundert in der Cotterie; -Da entsteht bann ein Betummel, Bird gehadert mit dem Simmel, Daß er unbarmherzig fei, Niemals fteh' der Urmuth bei.

Ihr Thörichten! erwacht aus Eurem Schlummer! Euch klaget an, und nicht das Miggeschick, Die Einigke it sei einzig Eure Nummer, Und in der Arbeit suchet Euer Glück! Mit Euern Kindern spielt in's himmels Namen, Das wunsch' ich Euch vom ganzen herzen, Umen."

So sprach ber Pfarrer Heribert,
Und alle glaubt' er jett bekehrt,
Und von der Kanzel trat er ab,
Indem er stolze airs sich gab.
Da trat schnell in der Sakriskei
Die Küsterin zu ihm herbei,
Mit einem Bleistift in der Hand,
Und sprach: "Herr Pfarrer! bitte schön
Drei Nummern haben Sie genannt,
War's nicht: fünf, siebenzig und zehn?" —

## Du.

nWir wollen uns duten!" fprach Mar zu Abelen, Das Du ift die mahre Sprache ber Seelen." Sie wollt' es nicht eingehn, doch Mar sprach ihr zu: Nur einmal Abele, nur einmal fprich: Du!"
Da sprach sie, — er hörte nicht auf sie zu qualen: — nnBohlan! geh zum henker und laß mich in Ruh!"

## Die Beche.

Es trafen zwei Dichter fich jungft im Theater, Und gingen am Schluff' mit einander davon, Bohin? Zum Bein', das versteht sich schon; Marill sprach zu Pums: "heut zahl' ich herr Confrater:"

Sie kamen in's Gasthaus und schnell las Marill Dem Pums bei der Supp' ein ganz neues Idpll, Und bei dem Kälberbraten sodann Da kamen zwei neue Romanzen daran, Und als man weiter zur Torte kam, Marill eine Od' aus dem Sacke nahm; Der arme Pums saß in Höllenqualen, Uls endlich Marill noch ein Lied zog hervor, Schrie Pums: "Hör' auf und verschone mein Ohr, Ich will lieber selbst meine Zeche bezahlen!"

## Das Gemalde der Liebe.

Mackt malte der Maler die Göttin ber Liebe, Die Scham ging vorüber, erblickte das Bilb, Und schnell sie entrustet das Aug' sich verhüllt: "Ich wüßte wohl gern, was zu wünschen noch bliebe!" So fragte der Maler im Künstler-Feuer; Die Schaam versette: ""Zu wünschen? — Ein Schleier!""

#### Der Stotterer.

(Somant.)

Thomas Safe mußt' ericbeinen Bei bem Umt ber Confcribirten, Alls fie bort ibn visitirten. Ring er an gar febr ju meinen, Oprechend: "Be - Berr Offizier! Mi - ni nichts fe - fehlet mir Aber fto - fto - ftottern thu' ich." Der verfette: nn Gei nur rubia, Denn man braucht bich nicht jum Gprechen, Sonbern nur jum Sau'n und Stechen!"" -"Aber. - fagte Ehomas weiter. -Benn vor einem Be - Be - Belte Man ale Ba - Ba - Bacht mich ftellte. Und die Rei - Rei - Feindebreiter Ov - Op - fprengten auf mich ein, Konnt' nicht Be - Be - Ber ba? fdrei'n," -Lächelnd fprach der Offizier: nn Das thut auch nichts, glaube mir, Wenn die Bach' nur ichreien fann. Auf das Wort kömmt's da nicht an!" -Immer ftarter weinte Bafe, Go daß ihm die hellen Thranen Liefen über Wang' und Mafe: "Ach! ich mu - muß noch erwähnen,

Schrie er — "se — se — segen wir Ein Fei — Feind hau — haut nach mir, Ober sch — sch — schießt sogar, O ich a — a — armer Narr!

Uu — au — aus war's mi — mit mir, Denn nicht sch — sch — schnell wie Ihr Könnt' Pa — Pa — Pardon! ich schrei'n."

## Der Gaft.

(Eine Daler= Anetbote.)

Cantara, der berühmte Maler, Stand nicht in Frau Fortuna's Bunft, Befaß zwar viele Runft, Doch wenig Thaler, Und nahm er welche ein, Go trug er fie jum Bein. Drum ichamten feine Unverwandten Sich auch des armen Kunftlere fehr, Und Bruder, Ochwestern, Onkeln, Santen, Schon lange fah er fie nicht mehr. Cantara machte fich nichts draus. Das ift, - so bacht' er, - Weltenlauf, Und nahm die Muf' in feinem Baus Statt ber Kamilie willig auf. Ein reicher Mann nahm endlich fich Coufinden Dorotha gur Frau,

Beging bie Sochzeit feierlich. Und fub Cautara'n auch zur Trau; Damit er aber nicht beim Refte Bu ber Kamilie Spott und Schanbe, Und um Belächter aller Gafte In dem gerriffenen Gemande. Das er gewöhnlich trug, ericheine. Bestellte man ein neues Rleid, Und fandt' es ihm wohl unterm Cheine Der Freundschaft und der Artigfeit. Er lachte, jog es an und ging Ru bes Coufindens Sochzeitfefte. Mit Lob und Ochmeichelei'n empfing Ihn bort ber Kreis ber Sochzeitgafte, Und endlich fest man fich jum Ochmaus, Und bringt manch Lebewohl da aus. Stofft auf Cantara's Wohl auch an Und nennt ihn den berühmten Mann. Er that Befdeid, boch immer bacht' Er bran, mas ibn bieber gebracht. Und fest entschloffen fich ju rachen In Jenen, die fo liebreich fprechen, Doch innerlich ihm waren gram, Erfah er ben Moment und nahm Die Schuffel plötlich in die Band, Und goß in Nu Die Sauce vom Ragout Sich über's neue prachtige Gewand. -

Da wandte schnell bas Blatt sich um, Man nannt' ihn unvorsichtig, — dumm, — Da er durch Ungeschicklichkeit Verdorben sich bas schöne Kleib. Er aber sprach: "Verzeib'n zu Gnaden! Es mußte von den Hochzeitgaben Mein schönes Kleib doch auch was haben; Denn dies allein war eingeladen."

## Der Geizige und der Augenarzt.

Muf beiden Mugen an dem Staar Ein Beigiger erblindet mar. Der gern bas Mugenlicht entbehrte, Dugt' er nur nicht ber Luft entfagen, Die Thaler, die im Raften lagen, Und beren Bahl fich täglich mehrte, Bu febn, ju jablen und ju magen, Bu freu'n fich über feinen Gegen, Dies Ging'ge war ihm unerträglich: Drum fandt' er auch ohn' alles Beilen Ru einem Urat und bat ihn fläglich Bon feiner Blindheit ihn ju beilen, Der untersucht' und meint' es fei Moch immer eine Möglichfeit Bu machen ibn vom Staare frei, Huch fei er gleich bagu bereit;

Doch muß' er ant die Bilfe lohnen, Es fofte die Gelehrfamfeit Much vieles Gelb und viele Reit. Darum verlang' er bun bert Rronen: Da bat und weint' und meint ber Blinde. Go viel zu forbern fei mobl Gunbe. Er-fei ein gar ju armer Mann. Der Urat boch fehrte fich nicht bran, Im Städtchen wußte Jedermann Bie's mit bem alten Sarvar ftunbe . Drum fragt' er noch einmal ibn ichnelle Db er bie Gumme auf ber Stelle Bezahlen wolle, ober nicht, Go viel fei, glaub' er, werth bas Mugenlicht; Dann nahm er But und Stock. - Der Blinbe Rief aber ihn jurud geschwinde. Und feufzend, fich dazu bequemend, Und Gelb aus feinem Raften nehmend, Oprach er: "Berr Doktor! ich bin Babler, Da Gott mit folder Roth mid folug, Bier nehmen Gie die fünfzig Thaler 36 feb' auf einem Mug' genug!"

## Die Großmutter ihrer felbft.

Wenn Lilla bei Tage Spaziergange macht, So ftrahlt fie in herrlichfter Jugendpracht, Doch wenn ihr fie Abends zu Sause erblickt, Wo keiner ber kunftlichen Reize fie schmuckt,

Da schwindet so schnell die erborgte Pracht, Und also verändert zeigt sich die Lage, Daß Jedermann sagen wird: Lilla bei Nacht Sei nur die Großmutter Lilla's bei Lage.

## Der Troft.

(Ein Troft, wie so mancher andere.)
Ein Stußer, der über die Donau fuhr Beim Sturme in einem winzigen Nachen,
Erbebte vor der empörten Natur,
Und fragte den Schiffer: "Wie kannst du lachen?
Es heulet der Bind,
Das Schifflein schaukelt von Wellen gedrückt,
Und ist der Fährmann nicht sehr geschickt,
So kann man verloren sehn gar geschwind."
Verloren? siel ihm der Schiffer ein,
So ganz verloren? O nein! o nein!
Zwar führt' ich neulich bei stürmischen Stunden
Den Nachbar über; den warf es hinein,
Doch hab' ich heut Morgens ihn wieder gefunden.

#### E v a.

Eva war einft unschuldsvoll Nackt trug fie die Glieder, Nackt gehn unfre Frauen auch, Kommt auch Unschuld wieder??

## Der Rettig.

(Ballabe.)

Lud wig der Eilfte gelangte zum Throne, Frankreichs Luft war gerecht und groß, Und er zog, auf dem Haupte die Krone, Feierlich ein in der Wäter Schloß, Jedes Herz flog ihm hoffend entgegen, Jeder Mund schallt' ihm Glück und Segen.

Als er bankend nun schritt burch die Sale, Wo ihn begrüßt' ein bebandertes Heer, Da schon empfand er, wie sehr es quale Steuermann senn auf dem trug'rischen Meer, Wo der Sprenensang schmeichelnder Lippen Leicht verlockt an gefahrvolle Klippen.

Und er musterte forschend die Menge, Belche gefenkten Blickes sich neigt, Ob ihm denn unter all' dem Gedränge Nicht ein offenes Auge fich zeigt? Sieh, da erblickt' er zu hinterst fo Einen, Der zu beten schien und zu weinen.

's war ein Bauer. — Der König blieb stehen, Sprechend zu einem nahen Satschier: "Jenen Mann an der Thur will ich sehen, Kuhr' ihn auf der Stelle zu mir!" Und es theilt fich ber Kreis unterthänig, Allsbalb führt' man ben Bauer jum König.

Hin auf die Knie warf sich ber Alte, Drückt' auf des Königs Mantel den Mund, Und sein: "Heil meinem Herrn!" erschallte So recht herauf aus des Herzens Grund, Ludwig erhob ihn, da sprach er dann heiter, Wie hier wörtlich zu lesen, weiter:

"Uch mein gnabigster Herr! Ihr kennet Wohl Euren alten Sauswirth nicht mehr, Der sich Robert Maturin nennet Und aus bem fernen Burgund kommt her, Um ben schönften der Tage zu sehen In der Königstadt festlich begehen?

"Bift Ihr, wie oft Ihr bei uns feid gefeffen, Noch als Dauphin in der Meinen Kreif'? Bie Ihr mit uns manchmal Rettig gegeffen? Bar ja stets Eure Lieblingspeif', Immer noch denken wir dran, und die Meinen Freu'n sich, so oft bei uns Rettig' erscheinen.

"Nun im heurigen Jahr hat gesegnet Uns ber Himmel ganz beispiellos, 's hat im Frühjahr tüchtig geregnet, Und da wurden die Rettige groß, Seht, da bring' ich gang unterthänig Euch die schönste der Wurzeln, herr König!"

"nn Daß dein Rettig, mein Freund, etwas tauge, ""
Sagte der König, nndas merk' ich wohl schon,
Denn es steigt mir das Waffer in's Auge,
Und wir reden doch nur davon,
Sib! — beim Festmahl will ich ihn effen
Und dabei Deiner gewiß nicht vergessen.""

Und der Bauer, erfreuet nicht wenig, Bog einen Rettig bewundernswerth groß, Schnell aus der Tasch', überreicht' ihn dem König, Drauf eine Thran' aus dem Aug' ihm floß, Bollt' mit dem Armel schnell wischen sie auf, "Laß — sprach der König — den Tropfen nur brauf."

Und einem Pagen, der stand daneben, Reicht er die Frucht, rief den Zahlmeister vor, Und befahl ihm, dem Bauer zu geben Alsogleich sundert ganz neue Louis'dor, Augenblicklich war dieses geschehen, Und der König will weiter gehen.

Plöglich fturget zu feinen Fußen Aus dem Gedrang' ein Edelmann: "Herr! laßt auch mich die Wonne genießen, Welche der Bauer fich heute gewann, Mir auch erlaubt an bem festlichen Tage, Daß ich Euch Etwas ju bieten mage.

"Bin ber Gutsherr von jenem Alten, Sabt mein Schloß als Dauvhin auch beehrt, Habt zu jener Zeit viel gehalten Auf mein schönes arabisches Pferd, Nun, ber Sprößling von diesem Pferde Wurde bas herrlichste Thier auf ber Erde.

"Drum vergönnet mir, baß ich es ftelle Alsbald in meines Monarchen Stall!" — Schwieg der König — er sah gang helle — Als ein Geighals war überall Dieser Edelmann laut beschrieben, Ward vom Geschenk zum Geschenke getrieben.

nn Bohl! — versette der Mann mit der Krone — Stellt es nur in den Marstall mir, Und damit ich Euch würdig sohne,
Nehmet — diesen Rettig dafür,
Jenes das herrlichste Pferd von den Pferden,
Dieser der seltenste Rettig auf Erden."

## Un Gie.

(Um fiebenten Sahrestage unserer Bekanntschaft.)

Daß ich zum erften Mal Dein liebes Untlig schaute, Und daß bein Augenstrahl Des Herzens Gis mir thaute, Daß ich mich felbst verstand, Das was ich suchte, fand, Und mit mir kam in's Klare, Heut sind es sieben Jahre.

Daß ich gelernt: Ein Weib Kann Höh'res auch gewähren Uls bloßen Zeitvertreib,
Daß ich es lernte ehren,
Das sonst ich für ein Bilb
Des Unbestands nur hielt,
Für eine Handelsmaare,
Heut sind es sieben Jahre.

Wenn Umor und besiegt, Dann werden wir geboren, Die Beit, die außen liegt, Die ift für und verloren, Wie trügt boch die Gestalt, Sie meinen ich sei alt, Doch troß ber grauen Haare Babl' ich erst fieben Jahre.

Ein einz'ger Augenblick In Liebchens Arm verfcwunden, Gibt namenlofes Gluck, Wie viele fuße Stunden Und Tage bank' ich bir, Und Monathe, wo wir So überfelig waren In biefen sieben Jahren!

Auch Schmerzen ohne Zahl Bringt oft die treu'ste Liebe, Doch ohne diese Qual Die Lust geringer bliebe, Drum will auch für die Pein Ich noch dir dankbar senn, Die ich burch dich erfahren In diesen sieben Jahren.

Einst pflegt' als heilig man Die Siebenzahl zu preisen, Doch will sie mir fortan Als heilig sich beweisen, So schlinge sie bas Band, Das einst sie um uns wand, Stets fester bis zur Bahre Noch siebenmal sieben Jahre.

Der Dichter und seine Lieder.

Der Mensch ist zwar ein Wicht, Doch drückt ihn das nicht nieder, So schliecht ist er noch nicht Als seine Lieder.

## Der tiefe Gelehrte.

Im Keller unten beim weißen Schwan, Da könnt' jeden Abend den guten Mann Ihr trinken und arbeiten sehen, Damit er mit Rechte dann sagen kann: Er habe tie se Ideen.

# Die neue Uhr auf bem Gerichtshause eines kleinen Stabtchens.

Auf unfern Rechtspallaft wird jett, Go fpricht man, — eine Uhr gefett, Dann können wir endlich einmal fagen, Wir horen die Stund der Gerechtigkeit schlagen.

## Der Dieb und der Cribatar.

Ein Diebeshauptmann lub feine Gefellen Um Mitternacht heute sich einzustellen, Bei eines Kaufmannes einsamem Haus, Das zahlt sich — meinte ein Undrer, — nicht aus, Er hat ja erst gestern Crida gemacht; Drum eben, erwiedert der Erste und lacht, Dabei hat er Vieles bei Geite gebracht.

## Die Spartanische Mutter.

Geschlagen wurde in verstoffner Nacht Nicht ferne von der Stadt die lette Schlacht, Und banger Sorg' und Uhnung voll Erwartet man den Boten, der vom Heere, Die Nachricht bringen soll Von Schande oder Ehre.

Dort steht Eurilla unter jenen Müttern, Die ihre Blicke nach der Ferne wenden, Und ihre Bunsche zu den Göttern senden; Benn jene einmal, darf sie fünfmal zittern, Ihr fechten bei dem heere bort fünf Göhne, Doch zagt sie nicht und weinet keine Thrane.

Jest kommt ber Bote gesprengt, Entgegen sich Mus ihm brangt, Eurilla erblickt er und beugt fich zu ihr: "O Gelbenmutter! verzeihe mir, Ich bringe traurige Runde dir, Gefallen sind in vergangener Nacht Mu' beine funf Göhne in offener Schlacht!"

nnBift bu ein Spartaner ?"" bie Mutter fpricht, nnUm meine Gohne fragt' ich bich nicht, Sag an, ob ber Schlachtengott Sieg uns verlieh ?"" nDer Sieg ist unser!" der Bote schrie, Da überstrahlte ber Bonne Licht Der Helbenmutter bleiches Gesicht, Sie eilt in den Tempel, kniet vor dem Altar, Und bringt den Göttern ihr Dankopfer dar.

## Der Batriot.

A.

Menich! hute dich und ichimpfe nicht Mir meinen Vaterort, Denn dort ging aus der Kunfte Licht,

₿.

Drum ift auch fein's mehr bort.

#### Leona.

Man will ihn von dem Throne stoffen, Man habe seinen Tod beschloffen, Das wußt! Athens Tyrann, Da mußten seine Schergen sehen, Die kühne Rotte auszuspähen, Die solchen Frevel sann.

Mur eine Frau, bei ber sie fanden Verborgne Waffen, ward in Banden Hin vor den Thron gebracht, Der König frug: "Warum, ihr Thoren, Sabt ihr Euch gegen mich verschworen, Wollt tropen meiner Macht?"

nn Beil Götter noch mehr Macht besigen, Beil sie bebrückte Tugend schügen, Und ihr die Kraft verleih'n, Bon jenen Geißeln, die sie schlagen, Und die sie zu verhöhnen wagen, Die Menschheit zu befrei'n.

nn Drum find wir gegen dich verschworen, Und fallen mußt du, bift verloren, Der Menschheit wird der Sieg!"" So sprach Leona ohne Zagen, Und des Tyrannen weitres Fragen War fruchtlos; denn — sie schwieg.

Und ob er knirscht' und ob er drobte Mit allen Martern, mit dem Tode, Wenn sie nicht rein und wahr Ihm, was sie wisse, schnell bekenne, Ihm der Verschwornen Namen nenne, Doch schwieg sie immerdar.

Man streckt sie auf die Folter nieder, Und behnt ihr aus die garten Glieder, Sie weinte — aber schwieg. Doch als sie dann bas Kreug fah bringen, Die Magel burch die Sand ihr gingen, Da wankte fie im Sieg.

Schon wollte sie bas Schweigen brechen, Der Mund sich öffnen schon zum Sprechen, Da faßte sie noch Muth, Sie biß sich ab die Zung' im Munde, Und statt der Red' entquoll der Wunde, Ein heller Strom von Blut.

Die Henker sah'n ihr Leben schwinden, Sie eilten es dem Berrn zu kunden; Er hort's — stand sprachlos da, Beil Frauenkraft, die Niemand beugte, Ihm seine eigne Ohnmacht zeigte Und er sein Ende sah.

Athen ift dankbar ihr geblieben, Als den Tyrannen man vertrieben, Ein Denkmal ihr entstieg, Drauf eine Löwin war zu schauen, Die Zunge hielt sie in den Klauen, Darunter stand: Sie sch wieg.

## Das Liebesgeschwader.

"Ber fprengt im Galopp dort ben Sugel hinan Dem Feinde, der jenseits, entgegen ?

Ein kleines Säuflein von fechzig Mann, Ein blank geharnischtes Weib voran, Soch schwingend den zierlichen Degen, Es strahlet die Jugend auf jedem Gesicht, Und Muth aus jeglichem Auge spricht.

"Will Frankreich seiner Jünglinge Kern Denn hier mit einmal verlieren? Will bieses Weib denn, — ein böser Stern, — Vom Vaterland' und den Eltern fern, Die Schönheit zum Tode führen? Zuruck, laßt ab von dem Weibe, laßt ab! Sie führt Euch ja lächelnd zum offenen Grab."

Laß ziehen die Muthigen hin in die Schlacht, Dein Warnungeruf ift vergebens, Die Lieb' ift in ihren herzen erwacht, Sie treibt sie mit unaufhaltsamer Macht Zu folgen bem Stern' ihres Lebens; Und diesen Stern', o bespöttle ihn nicht, Er ift des Vaterlands herrlichstes Licht.

Es nennt Magdalena von Miraumont fic, Die Krone französischer Frauen,
Der Keine an Reizen bes Körpers noch glich,
Und jede an geistiger Herrlichkeit wich;
Kein Jüngling konnte sie schauen,
Der nicht entstammet vom Schönheitsstrahl
Empfunden hätte der Liebe Qual.

Und also vermehrten die Anbeter sich, Daß sie sie zu Scharen umgaben, Und Keiner ermübete, Keiner wich, Bei Tag und bei Nacht man ihr Haus umstrich, Un ihrem Blick sich zu laben, Der Jünglinge Kern zu Paris trug zur Schau Ganz offen die Farbe ber herrlichen Frau.

Und ob auch Keiner ein Vorrecht errang, Doch Jeber ben Andern beneibet, Wenn hier eines Dichters Lied ihr erklang, Sein Schwert gegen ihn dort ein Ritter schwang, Und ihn zum Zweikampf bescheibet, Hier stellt ein Maler ihr Bildniß aus, Dort reißt's ein Marquis aus bem Rahmen heraus.

Mit Junge, mit Gold, mit Lift und mit Schwert Sucht Jeber ben Schaß zu erringen, Und täglich die Zahl sich der Wüthenden mehrt, Und Jeder will zeigen der Theuren sich werth, Um sich ihre Gunst zu erzwingen, Nicht hat Magdalena mehr Ruhe noch Rast, Bis muthig sie folgenden Entschluß faßt:

Es bietet gar freundlich die Liebhaber all', Bu sich nach dem Schloffe die Solde, So wie sie vorgibt zu Schmaus und Ball, Doch kaum sind sie da, tont Trompetenschall, Und ganz geharnischt im Golde Erscheint Magbalena im staunenden Kreis Und spricht zur Versammlung gar fraftig und beiß:

"Das Naterland ift in Noth und Gefahr, Verbrannte Hütten noch rauchen, Solch eine junge und kräftige Schar, Wie hier ich im Kreise sie werde gewahr, Ift wohl zu was Vefferm zu brauchen, Uls daß sie girre im Mondenschein Und trage das Schwert nur um Ritter zu sepn.

"Drum wer mich liebet und ist ein Mann, Der mag es mir jego beweisen, Er folge mir hin auf der Ehre Bahn, Ich selber führ' ihn zum Kampfe an, Und glücklich will ich mich preisen, Bu reichen Demjenigen einst meine hand, Der dort den herrlichsten Lorbeer sich wand.

Und Me folgten ihr. — Dieß ift bie Schar, Die dort sprenget dem Feinde entgegen, Sie troget muthig jeder Gefahr, Und Magdalena de Miraumont war Die Führerin schwingend den Degen: Der Saufe wird Liebesgeschwader genannt. Ihn fürchtet der Feind und ihn segnet das Land.

## Das Portrat des Schwähers.

Der Schwäßer Garull zeigt fein Conterfen, Und schmält, daß er gar nicht getroffen fen, Die Belt dankt es aber dem Maler fehr; Denn Augen und Ohren bugten es schwer, Benn biefer zum Sprechen getroffen mar'.

## Der Anabe am Brunnen.

(Fabel.)

Um Brunnen schöpfte gar muhfam ein Knab', Ein Eimer war oben, da gönnt' er sich Ruh', Ließ los, und ber Eimer fiel wieder hinab.

Che bu nicht am Biele bift, arbeite gu!

## Die trofflofe Bitme.

Es ftarb der Mann meiner Nachbarin,
Sie gab sich fast der Verzweislung hin,
Sie anzusehen, ein Jammer war's;
Da wollt' ich sie trösten, sprach mitleid'svoll:
"Sie dauern mich, Vieles verloren sie wohl?"
"— O ja! fünftausend Thaler des Jahrs!"

## Gin wenig von Allem.

Der Freuden gibts viele auf Erden, Vollständig sind wenige nur, Wer fröhlich und glücklich will werden, Genieße die ganze Natur. Die Viene verschmäht keine Blume, Dieß Thierlein will sehr mir gefallen, Ich ahme sie nach ganz im Stillen, Und nehme ein wenig von allen.

Bei fröhlichen großen Gelagen Stell ich meinen Mann in bas Haus, Dank sey es bem Himmel, mein Magen Schließt nichts, was man effen kann, aus, Und frägt man mich: Finden an diesem Un jenem Gericht Sie Gefallen? Untwort' ich: Liebwertheste Hausfrau!
Ich bitt' um ein wenig von allen.

In einem poetischen Fache Erringen den Beifall der Welt, Ift gar eine mißliche Sache, Beil nur das Verschiedne gefällt; Drum schreib' ich Balladen und Lieder, Laß' Oden und Schwänke erschallen, So stell' ich doch Manchen zufrieden Und dichte ein wenig von allen. An eine der Frau'n mich zu binden Das fiel mir im Leben nicht ein, Un jeder ist etwas zu finden, Was uns zum Vergnügen kann sepn, Drum hat mir auch niemals die She, Die bindende wollen gefallen, Frei schwärm' ich von Giner zur Andern, Und möchte gern Etwas von Allen.

Biel Biffen macht Kopfweh! so saget Ein Spruch, der nicht lügenhaft spricht, Tiefforschendes Wiffen vertraget Der Kopf eines Sterblichen nicht, Doch angenehm ist's sich ergeben In Sunias\*) äußeren Hallen, Den Thau nur vom Wiffen zu schlürfen, Drum weiß ich ein wenig von allen.

Nur einem Gewalt'gen hofiren,
Der Vieles vermag in der Welt,
Leicht kann bas jum Sklavendienst führen,
Und da Alles steiget und fällt,
So kann auch der Mächtigste sinken,
Und mit ihm sein Schütling auch fallen,
Drum bring' ich die Huld'gung nicht Einem,
Ich bucke mich etwas vor Allen.

<sup>\*)</sup> Sunia, Beiname ber Minerva.

Und ist einst mein Leben geschlossen, Und schreitet ber Tod zu mir her, Go hab' ich hier Alles genossen, Und bennoch verlaß' ich nichts schwer; Ich schlummre ganz ruhig hinüber In jene befferen Hallen, Mir schmeichelnd ich wurde auf Erden Ein wenig geliebet von Allen.

## Der Frrthum.

Einst begegneten fich Umor Und der Tod auf einer Reise, Schnelle machten sie Bekanntschaft, Denn, obschon an Jahren ungleich, Glichen sie sich doch an Bosheit, Und sie gingen mit einander Scherzend ihres Weges weiter.

Alls die Nacht den schwarzen Schleier Genkte auf die Fluren nieder, Traten sie in eine Herberg', Usen, und in einem Zimmer, Legten Beide sich zur Ruhe. Plöglich schallt bei Nacht Getöse, Beide wachten auf, und "Feuer! Feuer!" hallt's von allen Seiten; Ganz erschrocken sprangen Beide Von dem Lager, rafften, was sie Mitgebracht, in Sast zusammen, Und entfernten auf verschiedner Bahn sich, ohne Lebewohl. Als der Morgen kam, bemerkten Beibe, daß sie in der Eile Im Gepäcke sich vergriffen, Umors Pfeil' und Köcher waren Iho in des Todes Händen, Und der Gott der Liebe war Im Besit der Sense nun.

Doch der Irrthum machte ihnen Nicht viel Kummer, Pfeil' und Sense Waren Beibe ja zu brauchen Um die Menschen zu verwunden; Doch ein andres Qui pro quo War aus diesem Tausch entstanden: Denn es rafft seit dieser Zeit Oft der Tod die Jugend weg, Und der Liebesgott verwundet Unbarmherzig oft das Alter.

## Frauenrache und Mannerlift.

Ein Dichter, ber ben Momus liebte, Nie seine Worte prüfend mog, Und mit der Geifiel, die er übte, Erbarmungslos zu Felde zog, Ermaß sich auch die Frau'n gu schmähen-Durch ein satprisches Gebicht, Die Frau'n, die wohl ein groß Vergehen Verzeihen, doch ein kleines nicht.

Ein dickes Buch erscheint in Eile Von ihm, betitelt: Liebeshort, Drin ist ein Schlag fast jede Zeile, Ein gift'ger Pfeil ein jedes Wort; Die Frauen lesen's und erbeben, Und schreien Zetermordio, Die Männer loben's darum eben, Weil es die Weiber ärgert so.

Die Fürstin selbst, die doch erhaben Soch über jede Schmähung war, Erzürnte über jenen Knaben, Der solch ein Schimpfgedicht gebar; Und im verborgensten Gemache Bersammelt sie der Frauen viel, Man überlegte, welche Rache Sich eigne für so freches Spiel.

Die Einen forderten: man folle Ubhauen ihm die fünd'ge Hand; Die Mäß'gern trugen an: man wolle Verbannen ihn aus Stabt und Land; Es waren Mehre auch barunter Die stimmten bann in ihrer Buth Sogar auf ichnelles Kopfherunter: Denn folche Schandthat fordre Blut.

Die Fürstin nahm das Wort: "Hört Alle! 3war Frevel ist, was er gewagt, 3eboch nicht werth so großer Galle; Denn was er Böses hat gesagt Kann nimmer unsern Werth verfürzen; Der arme Mensch, er war nur blind: Wie will er einen Gögen stürzen, Dem jedes Herz zum Tempel dient?"

"Das Ganze kann man nur betrachten Als einen tollen Knabenstreich, Bir wollen ihn nicht sehr beachten, Der That sei auch die Strafe gleich: Beil mit dem kecksten Übermuthe Der Knabe uns geschmählet hat, So gibt man ihm dafür die Ruthe Und lacht ihn aus, dieß ist mein Rath."

Und Mile waren deß zufrieden, Es ward am künft'gen Tage schon Bur Fürstin Jean de Meun beschieden, Um einzuernten seinen Lohn. Dort warteten mit glüh'nden Blicken, Die Weidenruthen in der Hand, Die Frau'n, entblößt ward ihm der Rücken, Und seine Straf ihm zuerkannt. Jest war vergebens fein Entschuld'gen, Man band an einen Pfeiler ihn, Er spielte also den Geduld'gen Sprach demuthevoll: nnIch war zu kuhn, Ein böser Geist hat mich getrieben, Und wohl verdient hab' ich die Qual, Doch daß ich dieses Buch geschrieben, Bereut hab ich's schon hundert Mal.

noum bieser festen Reue willen, Erhabne Herrin, wollest Du Nur Eine Bitte mir erfüllen, Dann schlagt in's Himmelnamen zu! Es mag mein Blut in Strömen rinnen, Berbient hab ich ben Rachestreich, Dasjenige, was noch barinnen Im Körper bleibt, das weih' ich Euch."

Die Fürstin spricht: "Ich will gewähren,
"Bas Du verlangst; so sag mir an,
Bas stellst Du denn für ein Begehren?"
Entgegnete der schlaue Mann:
""Erlaube denn, daß ich es wage
Bu bitten, daß die Häßlichste
Von diesen Frau'n zuerst mich schlage
Der Unfang thut dann nicht so weh."

Und ftille ward's im ganzen Kreise, Die Ruthe, die schon Jede schwang; Sie fenkte fcnell fich wieder leife, Und keine um bas Vorrecht rang. Man stellte fich, als ob burch Fleben Das milbe Berg erweichet fei, Man ließ für Recht ihm Gnad' ergeben Und macht' ihn von ben Banden frei.

Doch mußt' er feierlichst gestehen,
Daß er die Frauen nie gekannt,
Bersprechen: nie mehr sie zu schmähen,
Die Gott als Engel und gesandt.
Er that's, was wollt' er anders machen?
Doch als er auf der Straße stand,
Sprach zu sich selber er mit Lachen:
""Ihr Frau'n! ich hab Euch doch gekannt."

## Lied bes Ungetreuen.

Stets umher will Umor fliegen, Rirgend lange weilt sein Fuß, Stutt Ihr ihm die kleinen Flügel, Stirbt er balb an Überbruß.

Fest ben Sausewind zu bannen Alle Mittel fruchtlos sind, Ober wollt Ihr etwa grausam Fesseln gar das schwache Kind?

## Afop's Prozef.

Gine arme Ratte lebte Leiber in bem fleinften Bauschen Einer Borftadt, brin ber Sausherr, Der ein Beighals mar, im erften -Und ein Maler und ein Dichter In dem zweiten Stockwerk wohnten. Dafi es für bie arme Ratte Bier nicht viele Leckerbiffen Bab, wird Jeder leicht begreifen. -2018 nun eines Tags ber Dichter Micht zu Saufe mar, ba kam bas Thier in feines Bungere Mothen über feine fleine Sammlung Guter Bucher. Nicht Boragen, Geneka'n, Birgil'n, Someren Schonend, frag es gierig erft ben Einband der berühmten Dichter, Endlich auch noch ein'ge Blatter, Mimmer ahnend, daß fie alfo Große Beisheit in fich foluce. -Etwas dann gefättigt, feste Gie fich auf ber Bucherftelle Mieder, um ein Werf ju fuchen, Drin fich Bilderchen befanden, Um fich bran ju bivertiren. Unfre Ratte war icon eine Der gelehrter'n, fonnte lefen,

Und vielleicht fogar auch fcbreiben. Ufop fiel ihr in die Bande, Und erstaunt fab- in bem Buche Ihre Freundinnen, die Mäufe, Ihre Reindinnen, die Ragen, Mue Thiere, auch fich felber Gie getreulich abgebildet; Und fie las nun in bem Buche. -Lächerlich war's anzuschauen, Bie fie auf ben hintern Rugen Aufrecht faß, mit einer Pfote Emfiglich die Blatter wendend, Mit der andern, - je nach bem ihr Etwas in bem Buch behagte, -Sich bie Schnaug' gefällig frauend. Der ihr neue Autor machte Biel Bergnügen ihr, fie lachte Oft aus vollem Salfe, wenn fie Go ber andern Thiere Fehler In bem grellften Licht gezeichnet Oah, und einmal über's andre Rief fie: "Afop hat Benie!" Aber als fie die Gebrechen Ihres eigenen Weichlechtes Eben fo getreu beschrieben Rand in diesem Buch der Bahrheit, Da mar's alle mit bem Lachen, Biehend ihre Stirn in Falten, Mit bem Comange um fich fchlagend, Grimmig beifend in die Blatter Mannte fie ben Mutor einen Skribler, Dummkopf und Berlaumber. Und fie eilte in bie buntlen Gange ihrer Bohnung, theilt' es Mit den Maufen, daß voll Rectheit Sich ein Menfch mit Ramen Afop, Sab erfrecht in ichlechten Berfen Mue Thiere ju verlaumben; Bon ben Mäufen bort's bie Rate, Die fo eben auf fie lauert, Und die Rage fagt's bem Sunde, Und ber Sund ben Buhnern, biefe Melben es ben Tauben, allen Undern Bogeln funden's biefe. Und auf allen Baumen zwitschern Diefe laut bas Ckanbalum: So, daß auch die Thier' im Balbe Und im Baffer es vernehmen. Großer Aufruhr berrichet ploBlich In bem Reich ber Thiere. Jebes Butbet laut nach feiner Urt. Mlle ichwören fich ju rachen, Den Berlaumder zu bestrafen, Und ju biefem Enbe fenbet Jebe Battung ben geschickt'ften, Pfiffigften aus ihrer Mitte Un den Gott ber Götter ab.

Zevs, der mit dem Vaterauge Schaut auf alle Kreaturen, Auf den Wurm, wie auf den Menschen, Zevs der Gute, Allgerechte Höret ihre Klagen an.

Un bes Götterboten Geite, Belden Jupiter gefendet Den Beklagten ber zu bringen. Eritt jest Afon vor ben Richter. Und die vierbefuften Thiere Und die Bogel und die Ochlangen, Die Infekten, felbst die Rifche, Die bis jest für ftumm wir hielten, Ringen, jedes wie es fonnte, Unbarmbergig an ju farmen, Dag von Seulen, Bifchen, Pfeifen Wiederhallt ber Simmeleraum. "Solla!" rief Merkur, nur langfam, Eines rede nach dem Undern, Wenn ihr wollt, daß man verftebe Bas ihr hier ju fuchen habet, Sier ift's nicht fo, wie bort unten Muf ber Welt, wo Jener recht hat, Der am ftartften fcbreit, drum ftille!" Und fie michen ftill jurud. Aber, roth gefärbt die Schnauge Von der Unschuld Purpurblute, Erat der Löwe vor, auf 21 fop

Warf er einen Blick bes Grimmes, Schlug mit feinem Odwang brei Reife, Ulfo fprechend: "Gott des Donners! Bin der König aller Thiere, Diefen Rang gabst du mir Em'ger, Und wer fonnte mir ibn rauben? Uber ienes Uffenantlis. (Bei bem Worte macht' ein Uffe Eine effigsaure Miene) Mit dem Soder auf dem Ruden Gleich bem Dromebare, (biefes Sah auch icheel bei biefem Musfall) Wagt es mich in feinem faben Elenden Beschmiere graufam Und Eprann felbst zu benennen. Er behauptet, meine Rahne Triefen vom unschuld'gen Blute Und verschonen doch die Bofen; Berr! ich rufe meines Bolkes Befte, Edelfte ju Beugen: Bier den Baren, Bolf und Tiger, Die mich immerdar umgeben, Gprecht ihr Treuen nach Bewiffen, War ich jemals ungerecht?" Und fogleich aus vollem Salfe Odrie, tief beugend fich, ber Saufe Diefer Böflinge: "Der König Leo, der Gerechte lebe!"

Langfam und in Demuth ichlich nun Meifter Ruchs hervor, er feufate, Beinte, fcblug die Mugen nieber. Und mit wehmuthvoller Stimme Sprach er alfo: "Berr ber Berren! Immer bielt in meinem Leben Ich die Tugend für bas Böchfte. That bas Gute um bes Guten Willen nur, nicht ob des Lobnes, Bust' ich irgendwo ein Sühnlein . Dem die Mutter war geschlachtet, 21ch, wie forgsam pflegt' ich dieses Urme Rüchlein, war ein braver Batte ftets, ein milber Lehrer, Und ein treuer Freund, wie Reiner; Dennoch hat auch die Berlaumdung Gelbft an mir ben Bahn geweßet. Mennt mich falfch und hinterliftig. Doch ich will mich nicht beklagen, Weiß ja, die Moral lehrt: Bofes Coll mit Gutem man vergelten." Und die Thiere alle - alle Traten eines nach bem anbern Bor, und flagten über Afon, Dafi er ihnen angebichtet Lafter, die fie gar nicht fennen; Endlich auch erschien der Efel, Und die langen Ohren spigend, Mit dem hintern Fuße Schlagend,

Gprach er: "Berr! auch mich, ben Beften Unschuldsvollsten unter Allen Waat zu lästern der Verräther. Gang gebuldig trug ich öfters Schon ihn felbst auf meinem Rücken, Ließ mich ichlagen ohne Murren. Und der Undankbare böhnet Mich bafur ob meiner Stimme. Schildert unter allen Thieren. Mls bas allerdummfte mich." Mun trat Afop an des Thrones Stufen, fprechend : "Em'ger Bater! Billft du mir erlanben, daß ich Gelbit vor dir mich jest vertheid'ge, Go befiehl, daß biefe Ochreier Sich entfernen, und nur Giner Mach bem Unbern bier erscheine." Und auf einen Wink des Donn'rers Eilt die gange Ochar ber Rlager Vor die Thure, nur dem Efel Bard erlaubet hier zu bleiben.

Und zu diesem trat Herr Afop Demuthvoll mit reu'ger Miene, Sprach: "Herr Langohr! Sie verzeihen Daß ich Ihrer hab' gespottet, Unrecht hatt' ich, jest erkenn' ich's, Ihr Talent, wer kann's misseuten? Jeber Renner auf der Erde Muß an Schnesse Ihnen weichen,
Ihre sanfte Stimme klinget
Güßer noch als Philomelens
Ton, der heiser gegen Ihren;
Aber — Lieber! — bitte, bitte
Sprechen Sie, hat meine Feber
Wohl gelogen, als den Löwen
Sie geschildert stolz und grausam?"—
nnNein, was wahr ift, muß man sagen,""
So erwiederte der Esel,
nnEine Geißel ist der Löwe,
Was er trifft auf seinem Wege,
Das zerreißt er, wenn's ihm lüstet,
Ob es strafbar, oder nicht.""

Und auf Jovis Wink trat nun der Efel ab, an seine Stelle Ram der Fuchs. Der phryg'sche Sklave Trat sehr höflich ihm entgegen "Deine Sache," sprach er, "hab' ich Vor dem Richter schon vertheibigt, Er erkennet beine Unschuld, Und um schadlos bich zu halten, Hat er dich ernannt zum Hüther Seines himmlischen Geflügels; — Uber sprich nun ohne Schonung, Hab' ich nicht in meinen Fabeln Treu den Esel abgemalet?

Und ber Fuche bejaht' und schwur, Daß herr Ufop nach bem Leben Habe konterfeit den Efel.

Und mit allen andern Thieren Macht' es Ufop auf dieselbe Weise. Jedes gab die Fehler, Die man von dem Andern rügte, Willig zu, indem die eignen Es beredsam von sich wälzte.

Zevs vermochte sich des Lachens
Jest nicht länger zu erwehren,
Und indem er nun die Thiere
Alle wieder ließ erscheinen,
Sprach er: "Ihr seid ja so thöricht
Als die Menschen. Jeder sieht nur
Seines Nebenbruders Mängel,
Und ist blind für seine eignen,
Gegen Äsop sucht vergebens
Meinen Zorn ihr zu bewaffnen,
Wahr ist, was er von Euch sagte,
Geht sogleich zurück zur Erde,
Und — wenn's möglich, — bessert Euch!"

Sprach's, und auf die Schar, die zitternd Und ganz stumm ergeben da stand, ... Warf er einen Blick des Zornes, Strecte aus nach einem Blige Geinen Urm, und schnell entfernten Gich bie Thiere schreckenvoll.

## Indolenz.

Früher sucht' ich bei allen Sachen Etwas zu kritistren heraus, Wollte mancherlei besser machen, Schrie beinahe die Lunge mir aus; Jest laff' ich Alles, wie's gehen will, geh'n, Kann Alles hören und kann Alles seh'n Und habe gar nichts dagegen — Meinetwegen!! —

Meine Frau Base verzärtelt bie Kinder, Klatscht in die Sande und lächelt nur, Wenn ihr Göhnchen, der kleine Gunder, Sich gegen sie stellt in Positur; Erhebt er aus Bosheit ein Zetergeschrei, Sagt sie, daß dieses Charakter set; Ich habe gar nichts dagegen — Meinetwegen!!

Neben mir wohnt mit ihrem Madchen Eine arme bejahrte Frau, Biele Herren in unferm Städtchen Kennen bie kleine Brunette genau, Seirathen will sie ein reicher Mann, Schaut sie für eine Unschulb an; Ich habe gar nichts bagegen — Meinetwegen!! —

Wenn so ein Burschoen von 18 Jahren Über Alles die Stumpfnase rümpft, Leute hofmeistert, die viel erfahren, Und, was er nie recht verstanden hat, schimpft, Da zuckt' es einst mir durch alle Finger; Jest aber nehm' ich es viel geringer, Habe jest nichts mehr dagegen — Meinetwegen!!

Wenn so ein Komödiant auf der Buhne Schreit, daß das Bodium erschüttert wird, Gewaltig herumschlägt, verzerret die Miene, Und dann das Publikum applaudirt, Da fuhr mir früher aus Ekel und Graus Mitten durch's Klatschen ein Zischen heraus; Jest denk' ich, laß ihm den Segen — Meinetwegen!!

Wenn die deutschen Seroen der Tone Man verkennet, verhöhnet, verlacht, Und behauptet: das mahre Schöne Werde nur in Italien gemacht, Wenn sie den Beethoven nicht admiriren Und bei Nicci'schen Tand jubiliren; Ich habe nichts mehr bagegen — Meinetwegen!! —

Wenn zu Burden und hohen Ehren So ein kriechender Burm gelangt, Sich seine Glücksgüter täglich vermehren, Während dem Braven um's Effen bangt, Benn die glanzende Dummheit stolzirt, Und die bescheidene Klugheit crepirt;
Seh' ich selbst dieß ohne zorniges Regen — Meinetwegen!!

Wenn ich so früher an's Sterben dachte, Wurde mir immer ein wenig schwül, Beil ich das Leben zu reizend mir machte, Und die Grube zu schaurig und kühl; Jest da mir Welt und Menschen gelogen, Da mich Freund und Geliebte betrogen, Jest komm Freund Hain, ich eil' dir entgegen — Meinetwegen!!

## An die Franen.

Wergebt Ihr Frauen nichts von Eurer Würde, Berfagt uns Männern bas und bies, Die Lieb' entsteht aus ber Begierbe, Begierbe aus bem hinderniß.

## Brotfdriftfteller.

O meh bem Armen bem die Noth Die Feder in die Hand gegeben! Wer schreiben mußte um zu leben, Lebt selten mehr nach seinem Tod.

## Liebesthränen.

Du staunst, baß bir bie Liebe viel Der Schmerzen und ber Thranen sendet? Ein Kind ist Amor, und Kinderspiel Fast immer sich mit Thranen enbet.

# Anhang.

- I. Mandgloffen zu Clio's Buche.
- II. Mathfel, Charaden und Logogryphen.

.

•

.

\*

.

## Randglossen zu Clio's Buche.

Eine Sammlung hiftorifder Unekboten.

# I. Wie Ludwig XII. ftrafte.

Ein Page schlug einen Bauer fast todt. Der König erhielt davon Kunde: "Man reich" ihm von bieser Stunde — Befahl der Erzürnte — kein Schnittchen Brot."

Und als der Page zu Tifche kam, Wohl Fleisch und Gemuse d'rauf standen, Doch kein Biffen Brot war vorhanden, Was unfer Junge sehr übel nahm.

Und so oft er auch Brot von den Dienern begehrt, Die sonst ihm gehorchten sehr schnelle; — Jest Keiner sich rührt von der Stelle, Und nimmer ward sein Bunsch ihm gewährt. Castell's sammtl. Werte. III.

- Da läuft er zum König, beklagt sich und spricht: noman gibt mir der Speisen nicht wenig, Doch Brot fehlt mir, gnädigster König, Und dieß ist die Würze bei jedem Gericht.""
- Da erwiederte Ludwig: "So ehre den Fleiß, Und statt Landleuten grob zu begegnen, Sollst du Diejenigen segnen, Die dir es erwerben im Ungesichtsschweiß."

#### II.

## Ludwig XVI., Maurepas und der Graf von Artois.

- "Maurepas! geh zum Grafen von Artois hin Und verweif' ihm fein thöricht Betragen, Er foll mir nichts weiter mehr wagen, So wahr ich König von Frankreich bin!" —
- So Ludwig. Maurepas eilt zum Artois, fpricht Mit Burd' und in zierlicher Wendung, Verweift ihm die arge Verschwendung, Befolgt den Befehl und entschuldigt die Pflicht.
- Doch der Pring fallt ergrimmt dem Gefandten ein:
  nnBas euch unrecht ift, fummert mich wenig,
  Bas kann er mir thun, euer König?"
  Mit Burde erwidert Maurepas: nnEuch verzeih'n!"

#### Ш.

## Shique's Außerung über fein Alter gegen Baf-

Passampierre.

Wie alt mein Freund ?

Sauptmann Shique.

Ucht und dreifig Jahr',

Ober acht und vierzig!

Passampierre.

Wie sonderbar!

Micht einmal Ihr Ulter wiffen Gie?

#### Shiaue.

Ich gable mein Gelb zwar, und auch mein Wieh, Jeboch meine Jahre, — die gahl' ich nie, Bon jenen kann leicht mir etwas fehlen, Bon biefen aber kann Niemand was stehlen.

#### IV.

## Klage eines Truntenbolds bei Ludwig's XV. Tod.

Der König Ludwig lag auf der Bahr'. — Ein Trunkenbold, der in der Schenke mar, Begehrt, daß man immer noch Wein ihm reiche; Der Wirth entschuldigte sich, daß die Leiche Des Königs vorübergeführet werde, Da dürf' er nicht reichen, was dieser begehrte. Da schrie der Trunkenbold: "Weh diesem Fürsten! Gott mög' ihm kein Platichen im himmelreich geben, Er ließ uns verhungern bei seinem Leben, Und nach seinem Tode läßt er uns verdürsten!"

#### v.

## Wie Kaifer Sigismund feine Feinde um's Leben. brachte.

"Herr! die Großmuth, die dir eigen, Laß doch endlich einmal schweigen,
Undank bringt sie dir und Schaben; —
Überhäuse nicht mit Gnaden
Iene Feinde, die zu zwingen
Dir gelang mit kräft'gem Arm,
Solltest sie um's Leben bringen!" —
Ulso sprach ein Höstingsschwarm
Zu dem Kaiser Sigismund. —
Hört, da that des Kaisers Mund
Eine edle Lehre kund:
""Bas ihr rathet, thu' ich eben,
Gnade ist die schönste Rache;
Bring' ich nicht den Feind um's Leben,
Benn ich ihn zum Freund mir mache???"

#### VI.

## Carl II. von England und Sernet.

#### Carl.

Lieber Gernet fag mir frei und echt Deine Meinung: Hat das Bolk das Recht Den Tyrannen, der es drückt, Es nur geißelt statt beglückt, Fortzustoßen von dem Throne, Und zu schalten mit der Krone?

#### Sernet.

Sir'! Ihr wollt es mir erlauben Bu gefteh'n, wie's in mir fpricht, Bohl! — Regenten follen's glauben, Daß die Rechte es erlauben, Doch bie Bolfer nicht.

#### VII.

## St. Germain nach der Schlacht bei Crefeld.

Es schlug ber Herzog Ferdinand Bei Erefeld einst die Franken, Umsonst war jeder Widerstand, Die kampfen wollten, sanken, Gelbst St. Germain, ihr Feldherr, sucht Gein heil voll Schrecken in der Flucht. In Nups angelangt, ließ er Den Rath gleich zu sich kommen. Und fragt' ihn, ob von seinem Geer Biel Flücht'ge schon gekommen? In Demuth d'rauf versett ber Mair': "Sie sind ber erste, gnad'ger Herr!"

#### VIII.

Friedrich der Große und der Defertenr.

friedrich.

Du wollteft entlaufen ?

Deserteur.

Ja Friederich!

friedrich.

Warum?

Peferteur.

Uch Gott! es fteht folecht um bich.

Friedrich.

Ich bitte dich, bartiger alter Knab', Wart' erst noch die fünft'ge Bataille ab, Und geht es dann noch nicht besser mit mir, So desertir' ich selber mit dir!

#### IX.

## Jatob's I. Scher; über einen Glückwunsch.

Alls Jacob der Erste den Thron bestieg, Erhielt er viel Glückwunsch-Abressen; Die eine Stadt wünscht ihm Glanz und Sieg, Die zweit' einen Schatz unermessen.

Die Stadt Shrewsburn mar brauf pikirt, Sich bes kräftigsten Spruchs zu bedienen, Sie wünscht: — baß der König so lange regiert, Als Mond, Sonn' und Sterne schienen.

"Wenn die ewigen Machte auf ihrem Thron Euern Wunsch, Ihr Herren, vollführen, — (Versetzte der König) so wurde mein Sohn Wohl einst nur bei Lichtern regieren!"

## . X.

## Carl XII. und der Marodeur.

Ein Reiter ließ beim Fortmarschiren Ein fettes Guhnchen mitspazieren; Der Bauersmann beschwerte sich Beim König bruber bitterlich.

Der König fonnte bas nicht leiben, Er ließ ben Mann ju fich befcheiben Und fuhr im heft'gen Born ihn an: "Bor' Buriche, bu haft ichlecht gethan!"

Der spricht: ""Berargt mir's nicht mein König! Ich nahm bem Bauer ja so wenig , Und Ihr nahmt seinem Herren gleich Ein ganzes großes Königreich.""

Carl lachte über ben Solbaten, Er gab bem Bauer zehn Dukaten, Und fprach zum Kriegsmann: "Mach's, wie ich, Nimm, boch behalte nichts für bich!"

## XI.

## Cromwell's Meinung von der Liebe des Bolts.

Als Cromwell einst nach ber City ging, Das Volk ihn mit Vivatrusen empfing, Da sagte Thurlow, sein Sekretair: "O höre das Volk doch, es liebt dich so sehr!" ""Ich kenne — sprach Cromwell — die Beifallsbezeigung, Das Volk hat immer zum Lärm eine Neigung: Ich weiß, es würde auch Vivat rusen, Bestiegen wir jest des Schaffotes Stusen.""

## II.

## Räthsel, Charaden und Logogryphen.

## Charade.

Mein Erstes hat ber König und ber Bauer, Der Abler und ber Kolibri, Die kleine Maus, so wie ber große Auer, Nur bas Gewürme hat es nie. Es weiß die Kunft daraus verschiedne Sachen, Doch meistens zum Vergnügen nur zu machen.

Mein Zweites bient, des Menschen Zeiligthum, Sein Liebstes, seine Habe zu beschüßen; Und ob es schon die meisten Menschen nüßen, So ist es doch nur Wen'ger Eigenthum. So wie es Menschenhande formen, bringen Es tausend Pferbe nicht von seinem Ort. Und doch wird's einem kleinen Thier gelingen, Es trägt es ohne mind'ster Mühe fort.

Das Gange ift ein Aufenthalt voll Grauen, Der uns die eig'ne Richtigkeit beweift, Es fürchten ihn bie Rinder und die Frauen, Doch suchet ihn manch' schwarmerischer Geift.

## Charade.

Mein erstes Wört den brücket aus, Man hab' an einem Ding zu wenig; Es ist bei Niebern meist zu Haus, Doch paßt es auch für einen König. Es schwimmt barin ber Fische Schar, Es trägt ein großes Schiff mit Frachten, Es reichet uns ben Shlzweig bar, Und schwingt bas Schwert in allen Schlachten.

Von meinem Zweiten donnert Bann, Das Uchzen irr'geführter Mädchen, Es dreht sich d'rauf der Handwerksmann, Es gilt oft viel in kleinen Städtchen. Mein Ganzes theilet sich in Sorgen Und Nuhe, — meist zur Abendzeit Wird es benütt, und auch am Morgen. Der Staatsmann und der Denker weiht Ihm manche Stund'; — der Podagrist In diesem Dinge heimisch ist.

Jinio=mik

#### Logogrhph.

Mein Ganges follte eigentlich Mur Strafe bofer Thaten fenn; Doch findet es auch leiber fich Bei Urmen und bei Miebern ein. -Mimmft du drei Beichen von dem Saupte fort, . Co lagt's bich nimmer rub'n, Bum Wirfen treibt bich an bas neue Bort; Befiehlt bir mas ju thun. -Bebft du des Gangen Mittelzeichen aus, So wird ein herricher Perfiens baraus. -Die letten drei der Zeichen ruft Der Jungling, ber fein Liebchen bergt, Der Kranke, den der Körper ichmergt, Gie ruft ber Menich in Ungft und Roth, Wenn Ochreden oder Freud' ihm brobt, Und macht badurch bem Bergen Luft.

. ம் மய ம் அ

#### Mäthfel.

Ich bin die Mutter jedes Ding's auf Erben, Und meiner Kinder Mörderin, Ich heil' als Urzt die hartesten Beschwerben, Und bin der Großen Richterin. In mir vereint sich : sepn, gewesen, werden, Ich klare auf, was bunkel schien; Doch fchlupf' ich Manchen früher aus ben Sanben, Mis fie mich noch zu ihrem Bortheil wenden.

Mein Thron ist ewig, niemals wird er wanken, Musehend ist mein Götterblick, Selbst himmelskörper ehren meine Schranken, Mir unterwirft sich das Geschick; Doch flieh' ich selber schneller als Gedanken, Und kehre niemals mehr zurück. Ich bin bald Schmerzen= und bald Freudenbringer, Und da ich alter werde, werd' ich junger.

Ich bin balb gut, balb bös, balb naß, bald trocken, Bald laß ich Winde tosend aus,

Best hänget dichter Schnee an meinen Locken,

Best steckt an meiner Brust ein Strauß;

Mir tönen öfters alle Kirchenglocken,

Für mich schmückt man das Gotteshaus,

Man schreibt von mir schon viele tausend Bände,

Doch hab' ich keinen Unfang und kein Ende.

Die Beit.

#### Mäthsel.

Schon manchen Zank hab' ich erregt, Doch manchen auch geschlichtet; Ich werbe burch die Sand bewegt, So wie ber Kopf mich richtet.

Amar stamme ich vom Leben ber, Doch bab' ich felbft fein Leben, Und doch kann bir wohl Niemand mehr Das mahre Leben geben. Oft bieth ich Stoff jum lachen bir, Oft red' ich bir jum Bergen; Und bennoch pflegft bu mich dafür Undankbar zu verschwärzen. Mich tragen Mann und Beib gur Bier. Im Rriege und bei Ochergen. -Bie oft, wenn ich recht fein bir ichien, Pflegt' ich mich grob zu rachen, Und oft , wenn ich am gröbsten bin, Berd' ich recht boflich fprechen. -Mls Philosophen ichast man mich, Doch, daß die Welt mich nennet, Berbant' ich meinem eig'nen 3ch, Beil fie durch mich mich tennet. -Bift du verwundet, biet ich dir Ein Lager ju gefunden, Und kaum geheilt, wirft du dafür Graufamer! mich verwunden; Rurg, mas man Gutes finden fann, Und mas man Bofes beutet, Das hab' ich, wo nicht felbst gethan, -Doch wenigstens verbreitet.

#### Logograph.

Mit h wird es dich vor dem Better fcugen, Mit D wird es dir bei dem Spiele nügen, Mit L wirst du darauf die Finger spigen, Mit M wird dir es manches wegstibigen. Doch stellst du keinen Buchstab ihm voraus, So ist das ganze Rathen aus.

.dun — dunk — dung — dun C — dun d

#### Charabe.

Amerika ist es, bas uns bas Ganze gab, Doch jest erzeugt Europa es nicht minder; Die erste Sylbe ist zugleich des Ganzen Grab, Daraus grabt man nach Monden seine Kinder. Der Sylben legtes Paar sind seine Brüder; Doch stehen diese hoch, und jene liegen nieder.

Erbapfel.

#### Mäthfel.

Ich nenne bir ein Weib mit feltner Macht, Das überall nur Unheil stets vollbracht, Das auch bas beste Ding, woran sich's klammert, So bose macht, bag es ber Mensch bejammert.

.ā i ræ

#### Mäthfel.

Recht viele Dichter haben mich erlaubt, Obicon herr Abelung nicht an mich glaubt, Schon meiner Kurze wegen ift mir's eigen, Die schnellste Schnelligkeit dir anzuzeigen; Doch, lieber Leser, wendest du mich um, So mach' ich bas Geradeste bir krumm.

In ic

# Acht Charaden an Sie, welche mir das Rathfel meines Lebens löfte.

ı.

Dein Er ftes möcht' ich so lange im Zweiten befingen, Bis mich bas Schicksal mein Ganzes zu schließen wird zwingen.
- Qalluabny

2.

Mimmft bu bas fuße Erfte mir, Daß Liebe mir ftrable aus beinen Bliden, Und barf es nicht mehr mein 3we i tes beruden, Dann moge mich Gott mit bem Gangen begluden. . unglugv Sich

3.

Das Erfte fagt bir die Zahl ber Stunden, Die du fcon mir verfüßt auf des Lebens Bahn;

Wie zu Muthe mir war in biesen Stunden, Das beutet bir ferner mein 3 weites an; — Das Ganze ist Lösungswort kunftiger Stunden, Und nahret der Hoffnung sugesten Wahn.

vielleicht.

4.

Als ber Mond am Firmamente Heller als das Er ft e strahlte, Gabst du mir von deinem Zweiten Einst ein heilig Angedenken. Dieses will ich treu bewahren, Und an meinem Busen tragen, Bis einst unser Beider Zweites Sich verwandeln wird zum Ganzen.

Silberbaar.

5.

Zwei Dinge hindern mich, Sonst macht' ich gleich jum Gangen bich: Daß mir das Erste nicht beschieden ist, Und daß du leider schon das Zweite bist.

nvalen vå

6.

Ich war bas Erft e, benn ber Triebe Beglückenbsten ich kannt' ihn nicht; Da reichtest bu mit inn'ger Liebe Das Erfte mir, und sieh, nun flicht Das Zweite fich fo fest um unf're Geelen, Daß wir die Stola ale bas Banze mablen.

Krinband.

7.

Willft bu das Erfte zum Gluck nicht verfehlen, So werbe das Zweite, mich nimmer zu qualen, Und such' dir die Tugend zum Ganzen zu wählen. "abzin albame

8.

Haft du das Erfte voll mit Gold, Brauchst du mit bem 3 weiten dich nicht zu plagen, Die ganze Welt ist dennoch dir hold, Und wird dich auf den Händen tragen, Du zeichnest Tage voll Sonnenschein Dir sicher dann in dein Ganzes ein.

goldenbuch.

#### Mäthfel.

Einfach bin ich ber Schmuck bes Weisen, Und wo ich bin, wird man mich preisen; Doch sucht ein Uebermuth'ger sich Mit meiner Mehrzahl stolz zu zieren, So durfte er darüber mich In meiner Einheit leicht verlieren.

Burbe.

#### Mäthsel.

Zwar bin ich für bas Licht gemacht, Doch zeig ich immer mich bei Racht; Billft bu von mir ben Rugen fpuren, Mußt bu mit leichter Sand mich führen, Souft fonnt' es leicht fo übel fommen , Daß bu, wenn bu jum Schnitt mich zwingft, Das Gegentheil von bem vollbringft, Bas bu ju thun bir vorgenommen. eichtbuß e.

### Drei Charaden über ein Wort.

1.

Saft bu bas Erfte nur gewonnen, Bift bu bem 3 weiten auch entronnen, Berleibft bu dich aber dem Bangen ein, Kann wieder Gefahr dir im Zweiten drau'n.

2.

Das Erft' ift als Lofung ju Waffer bekannt, Das 3 weit' ift bie Lofung im Kriege ju Cand: Erschallet als Losung bas gange Wort, Bas Baffen trägt , sieht bann jum Rampfe fort,

3.

Betrübt fah Columbus auf's Meer dahin, Da befreite bas Erft e vom Tode ibn; -

Der Tell sollte buffen ben mannlichen Muth,
Da befreit' ihn bas 3meite aus Feindeswuth;
Das Ganze befreite, — noch ift es nicht lang, —
Ganz Deutschland vom brobenden Untergang.
"unn gauv 3

#### Charabe.

Das Erfte aus bem Zweiten fäuft, Beim Gangen gab es viel zu morben, Das Erfte läuft, bas 3 weite läuft, Beim Gangen ift gelaufen worden.

Roffbach.

#### Drei Logographen über ein Wort.

ı.

Ein filbernes Dach hat das ganze Wort; Nimm dann einen Buchstaben weg von vorn, So zeigt sich dir ein filbernes Korn; Noch einen Buchstaben streiche dann fort; Sogleich ein filberner Boden erscheint, Ich gab es recht schwer dir, nun rathe mein Freund.

2.

Das Ganze zeigt bes Lebens Winter an, Den Kopf himmeggethan, Im Gommer nur es reifen kann; Den Sals auch fort, sobann Der Winter nur bir's bringen kann.

R

Mit G ift es ein beschneiter Baum, Ohne G ist's nur ein Zweiglein vom Baum; Mit K wird es ohne Ende senn, Ohne K kochst du's in die Suppe ein; Mit P erwirbst du's, wenn du es errathst, Ohne P in Balschland am höchsten man's schätzt.

.8191 ®

#### Charade.

(In brei Connetten.)

#### Erfte Splbe.

Ich schleiche faul baher auf meiner Bahn, Und drohten mir auch mancherlei Gefahren, Doch komm' ich bort nur an, wo Andre waren, Und thue das, was Undre schon gethan.

Der himmel möge Euch vor mir bewahren, In Gnaden geh' ich einem Theil voran, — Wie feltsam, trefft Ihr mich vor Mittag an, So ift der Mittag schon davon gefahren.

Wenn ich vor irgend einem Bilde ftehe, Go mach' ich's zur Copie im Augenblick, Und wenn ich einer Rebe vorausgehe, Go bring' ich meistens Schaben, selten Glück; Birft bu mit beinem Ruhme mich verbinden, So werb' ich um bein Grab den Lorbeer winden.

#### Bweite Splbe.

Ich thue wohl von ber Geliebten Händen, Und wohler noch von ihrem Rosenmund, Thu' ich mich dir auf dem Papiere kund, Werd' ich auch Angenehmes oft dir spenden.

Ich thue weh' und mach' bas Berg bir wund, Benn schwere Gorgen mich und Armuth senden, Da mußt du mir für kargen Gold verpkanden, Bas du geboren in der Weihe Stund'!

Oft schone Bilber auch durch mich entstehen, Die schone Madchen an dem Leibe tragen, Und wenn Verliebte mich im Dunkel wagen, Bin beffer ich, als Worte, zu verstehen; — Wo große Steuern sind, bin ich zu sehen, Wer zu viel af, dem komm' ich in den Magen.

#### Pas Gange.

Bin in ben Reden Cicero's zu finden, In andern Reden auch, die was bebeuten Wer Etwas will bewirken bei den Leuten, Muß mich mit seinen Worten klug verbinden; Jeboch gehör' ich auch zu unfern Zeiten Zu ben gedulbeten Entwendungsfünden, Wodurch man sucht Schriftstellern zu entwinden Des Geistes Frucht, die muhfam sie erbeuten.

Ihr Götter, wollet im gerechten Grimme Bernehmen laffen Eure Donnerstimme, Damit die Schuld'gen auf ihr Antlit fallen, Ich selber muß aus Euern Worten schallen, Soll mich die Schar der Diebsgesellen meiden, Und so sich enden der Autoren Leiden.

Rachbrud.

#### Homonyme.

Die erfte lang, So macht's dir bang, Bleicht dir die Wang', Hemmt beinen Sang, Ernährt die Schlang'. Die Zweite lang, Hat's fremben Klang, Schminkt beine Wang'; Lehrt neuen Sang, Ift Vieler hang.

mobern — modern.

#### Charabe.

Das Erste ist bei Allen zu schauen, Und bennoch besitzen es Wenige nur, Das Zweite lieben besonders die Frauen, Damit sich beschäft'gen ist ihre Natur. Je weniger Eine das Erste hat, Je theurer wird sie das Zweite bezahlen, Das Ganze erhalten, — ein schlimmer Staat — Die Männer umsonst oft, womit sie nicht prahlen, Denn leider wissen sie diese Gabe Auch gar nicht zu schäßen, wie man soll, Und wie einer merket, daß er sie habe, Gebärdet er sich gar jämmerlich toll.

Mäthsel.

Da, wo mich bilbeten die Zweige, Stand jungft ein junger Mann mit ihr, Er gab mich ihr, gemacht aus Teige, Sie aß mich lächelnd mit Begier. Doch kaum von ihr verschlucket, steige Um himmel ich empor zur Zier, Und wie ich mich allmählig neige, Da langt ein kleiner Knab' nach mir; Zieht etwas Spisiges aus mir, der Feige, Und schießt damit nach ihm und ihr.

Und bald, bamit ich nichts verschweige, Stand ichon ber Eh-Routrakt auf mir.

.na go &

Charabe. (In brei Liebern.)

Erstes Lieb.

Erfte Splbe.

Ich fenn' ein Rabchen, Drauf jeber fpinnt, Balb gute Fabchen, Balb ichlechte gewinnt.

Man darf es nicht breben, Läuft immer fort, Zu Dienste wird's stehen An jedem Ort.

Bift luftig, fo breht es Sich wunderbar fcnell, Bift traurig, fo geht es Faft nicht von der Stell.

Und hoffst du schon freudig, Dag viel du gewinnst; Zerrüttet man neidig Dir oft, was du spinnst. Um Rocken gebunden Genau ist dem Maß, Neu aufgewunden Wird niemals dir was.

Der Arbeit Beginnen Bird felten bir fcmer, Biel Blumen beim Spinnen Bluh'n rings um bich her.

Du figeft am Rabchen Mit heiter'm Geficht, Und fpielft mit ben Fabchen, Und fummerft bich nicht.

Doch balb merkst mit Sehnen, Du sigest allein, Da negest mit Thränen Den Faben bu ein;

Da suchest bu eine Gehilfin dir aus, Die bringt dir auch kleine Spinner in's Haus.

Da muß es wohl geben Ein reicher Gespinnst, Doch reicht oft zum Leben Richt hin ber Gewinnst. Bu End' geht ber Rocen, Wie lohnt fich bein Fleiß? Der Mund ift bir trocen, Der Kopf ist bir weiß.

Dein Glud find die Fabchen, Die einst du gedreht, Jest knarret das Radchen, Gar langsam es geht.

Spinnst boch noch mit Freuden Und lächelst babei, Drei Schwestern bann schneiben Den Faben entzwei.

Dann spinnest bu nimmer, Berläffest ben Ort, Doch's Rabchen breht immer Und immer sich fort.

Ameites Lieb.

Bmeite und britte Sylbe.

Sat mein Liebchen recht schelmische Blicke, Siget b'rin Amor mit all seiner Tucke, Medt mich und lächelt verstohlen die Bose Bei meiner Seufzer gewalt'gem Getose; — Dann nenn' ich sie eine .... Stille boch — nein, Sag's nicht dieß Bortchen, errathen will's seyn.

Fröhliche, die über gar nichts fich harmen, Uberall koften und weiter dann schwärmen, Bigig und standhaft ihr Ziel stets erreichen, Und sich nicht scheuen vor luftigen Streichen, Bögel ber Urt nennt man ... Stille doch, nein, Sag's nicht dies Bortchen, errathen will's senn.

Maß hatte sich mit Susannen vermählet, Er hat nur ihre Dukaten gezählet, Gie hat allein seinen Abel erwogen, So hat sich Eins in dem Andern betrogen; Ehen wie diese sind .... Stille doch, nein, Sag's nicht dieß Wörtchen, errathen will's sepn.

Mögen dich, freundlicher Lefer, im Leben Immer nur Freude und Frohsinn umschweben, Möge das Glück auf der Ferse dir wallen, Daß aus der Urne des Schicksals dir fallen Immer die heitersten .... Stille doch, nein, Sag's nicht dieß Wörtchen, errathen will's sepn.

### Drittes Lieb. Ganzes.

Der Herbst, der Maler, malte Die Blätter gelb und roth; Da sollt' ich von ihr scheiben, Wie mir die Pflicht geboth.

Bir gingen auf die Biefe Bum Bachelchen binab,

Wo fie im vor'gen Lenze Den erften Auf mir gab.

Sie sprach: "Als wir uns fanden, Wie schön war da die Flur, Und jest, — sieh, wie verandert, Es trauert die Natur.

Bis du nicht wiederkehrest, Erscheinet mir kein Mai; Birst du mir auch entfernet Bewahren Lieb' und Treu ?"

Indem ich ihr nun gartlich In's Thränenauge schau', Buck' ich mich schnell und pflucke Ein Blumchen röthlich-blau.

nn Der Name diefes Blümchens Gibt frohe Antwort dir, Daß ewig im dich liebe — "" Und lieg' im Arme ihr.

Beitlofe.

#### Mäthfel.

Ein fleines Bortlein, bedeutend doch viel, Geb' ich dir, hab' acht, nun jum Rathfelfpiel.

Das Siebengestirn ist boch groß, mein Freund, Doch was ich bezeichne, noch größer erscheint, Und wenn hunderttausend Soldaten da wären, Ich könnte sie vorn auf der Stelle vermehren, Aus einem Tag mach ich alsogleich Eine ganze Woche mit einem Streich, So viele Tauben, als ich besage, Muß der Bauer haben im Taubenschlage, Will er haben daß keine man weg ihm trage; Wenn mich Einer hat, bringt er's eh als durch Geld Dahin, daß er schnell etwas lernt in der Welt, Und doch war ich einst in der sinstern Zeit Das Schrecklichste: dem ich war angedräut, Der war auch von Jedem dem Tode geweiht.

# Charabe.

Mutter.

Rind! bu mußt einmal bas Erfte boch mablen! .

Cocter.

Mutter! . war' nur nicht bas 3 weite babei.

Mutter.

Rann dir das Erft' aus Erfahrung empfehlen.

Cocter.

Blieb bir bas 3meite auch immer getreu?

Mutter.

Gieh Rind, das 3 weite ift nicht zu verachten.

Conter.

Möglich, fo lang es bas Gange nicht ift.

Rutter.

Bartlich und fuß weiß bas 3 weite zu ichmachten.

Cadter.

Bis es die Rette bes Erften umfchließt.

Mutter.

Rannft ja bas Bange im Erften bir gieben.

Eschter.

Schwer, wenn's ben Ramen bes 3 weiten verbient.

Mutter.

Willst du bas Erste benn ewiglich flieben?

Cochter.

Bis ich bas Bange vollkommen einft find'.

Ehennann.

#### Doppelräthfe l.

Mit einem weichen Kopf Beigt Unfangs gleich ein Schluffel mich, Mit einem harten Kopf Bin oft zu einem Land ber Schluffel ich. Mit einem weichen Kopf
Kann man mit mir durch viele Länder reisen,
Doch ohne harten Kopf
Wird sich manch Sinderniß dem Wandrer weisen.
Mit einem weichen Kopf
Vin ich ein Instrument, bei der Musik zu sehen,
Mit einem harten Kopf
Vin ich ein Instrument, urkundlich zu verstehen.
Mit einem weichen Kopf
Schreibt mich der Komponist auf das Papier,
Mit einem harten Kopf
Schreibt mich die Polizei, und gibt mich dir.

#### Charabe.

Die Ersten trägt ber Mann, Die Zweiten nennen ben, ber tragen kann; Das Mäbchen wird zur Frau sobann, Wenn es bas Gange sich gewann, Denn es ist spnonym mit Mann.

#### Logogrhph.

Fort ging ich auf meiner 1 2 3 und 4 Ploglich fam mein 2 3 4 zu mir,

Sprach mich 2 4 strenge schier Undern sollt' ich meine 1 2 3 und 4. Und als mich der 2 3 4 verlegen sah Ging ihm dieses meiner Treu Wieder 4 und 2 und 3. Er zog 2 1 seinen Hut Und sein dreimal 3 2 gab mir Muth, Wies ihm auf der Sterne 1 2 3 und 4 Und er ging 1 2 3 4 mit mir.

n d a Se

#### Charade.

Das Erft' ift eine Ente, Und auch zugleich ein Gund, Das 3weit' ift immer rund, Das Gang' am Firmamente.

Chierereis.

#### Charade.

Ein halbes Ballet ift bed Erften Bebeuten, Einen halben Thaler findest im Zweiten. Im Dritten ein halber Sufar bir erscheint, Das Gange stand an der Krippe, mein Freund. 20194310 &

#### Mäthfel.

#### Der Spradferider.

Wo fich zwei Dinge vereinen, ben Ort Nennt bir ein furzes einsplbiges Wort, Auch bas, was bu folgerst aus Gägen und Grunden Wird bir bieß kleine Wörtlein verkunden.

#### Der Beiter.

Daß ich so gut sige auf meinem Roß Davon ist die Ursach dieß Wörtlein bloß.

#### Der Sogiker.

Bei mir kann dieß Wörtlein von feltenen Gaben Sogar auch manchesmal Hörner haben.

#### Per Verfaffer diefes Wathfels.

Dadurch bag mein Rathsel ich endige hier, Sag ich lieber Lefer bas Wörtlein bir.

Aulh S

#### Mäthfel.

Nimm mit zwei Fingern beim Leibe mich, Aber hab' acht baß ich nicht bich versehre. Dienlich bin ich zu vielem für bich, Eben auch nöthig bin ich auf bem Meere; Leicht finbest vorn' an dem Näthsel mich.

Rabel.

#### Mäthsel.

Anabe.

3ch möcht' es gern haben, es freute mich fehr.

Pater.

3ch hab' es und mir macht's Verdruß und Befchwer.

Shloffer.

Bart' mach' ich's, bamit es nicht brechen foll mehr.

Chirurg.

3ch nehm' es dir ab, lieber Ochloffer, komm her!

3 ch m i b.

Du fannft es nicht nehmen, bein Meffer hat's ja.

Auster.

Seht mich an, auch ich fann es zeigen Euch ba.

gahn.

Um Salfe banget es boppelt mir.

. Gerstenähren.

Bang aufrecht ftebend tragen es wir.

Romet.

Bei mir ift's aus herrlichen Strahlen gemacht.

Bergmann.

Ich trag' es als Span, ber erleuchtet die Nacht.

#### Berschwender.

Ich nehme den letten Buchftab davon Und bin es dann leider vom Gelbe fcon.

#### Elegant.

36 nehme ben erften Buchftab davon Und find' es bann nothig jum guten Con.

#### Beiter.

Ich kehr' es ganz um und bei meinem Gaul Wünsch ich es dann schnelle, nicht langsam und faul.

Bart.

#### Anagramm.

Vorne steh' ich auf zweien, Sinten steh' ich auf vieren, Vorne kann ich schreien, Sinten nichts diskuriren, Vorne sing' ich auch Lieber, Sinten knarr' ich schier, Vorne seg' ich mich nieder, Sinten sitt man auf mir, Vorne bin ich nicht gerne In dem Musenhaus, Sinten bleib' ich darinnen, Immer Jahr' ein, Jahr' aus. Vorne stärkt, mit den Jahren Immer sich meine Matur,

Hinten werd' mit den Jahren
Ich gebrechlicher nur.
Vorne bin ich bescheiden,
Sittsam, gelehrig und fromm,
Usso such ich's zu vermeiden,
Daß ich auf hinten nicht komm',
Denn es drohen mir Schmerzen,
Wenn vorn' auf hinten man legt,
Hinten drohen die Schmerzen,
Wenn hinten vorne mich trägt.

"Juva 'qvus

#### Mäthsel.

Ich morbe die Mabchen, bin boch nicht verflucht, Mach' felten gang glücklich, bin boch ftets gesucht, Das Rechnen geht mir nun gar nicht ein, Ich behaupte baß Zweie nur Eines fey'n, Betrachte mich vorne, betrachte mich hinten, So wirst du an mir ftets des Namliche finden.

epe.

#### Charade.

Die Erste ist Folge ber Zweiten, Die Zweite ist Folge ber Ersten, Die Erste ist Mangel ber Zweiten, Die Zweite Berklärung ber Ersten, Die Erfte entflieht vor ber 2meiten. Die Ameite verfinft vor ber Erften, Die Erfte icheut immer bie 3meite. Die Ameite icheut niemals bie Erfte. Das Bange ift ja bie Zweite. Und wird gebraucht in ber Erft en.

36abtlicht.

#### Charade.

Mein Erftes ift ein fonderbares Ding. Die Damen halten's manchmal febr gering, Sie ftogen's unbarmherzig mit den Rugen, Doch manchmal hab' ich auch bemerken muffen, Daß es, geliebt, an ihrem Salfe bing. Mein Zweites lieben unfre Damen immer, Und mas fie felbst auch bem Beliebten nimmer Erlauben, diefem Rremben fie gestatten, Drum ift er auch ein Dorn im Mug bes Gatten; Doch mag er über ihn fich auch befchweren, Er kann ihn leider felber nicht entbehren. Mein Banges ift ein Bundargt, welcher chen Ein Übel fucht burch feine Runft ju beben, Und auch ein Runftler, bem's gelingt, Daß er bas Bartefte in icone Formen bringt. Creinichneiber.

#### Mäthfel.

Lieber Freund! o hör' mir zu: Ich bin ich, und ich bin du, Ich bin er, und ich bin sie, Aber etwas bin ich nie. Ich bin mein, und ich bin bein, Ich bin ihr, und ich bin sein, Aber niemals allgemein, Nathe nun, was kann ich sepn?

Arourug gact

#### Logogrhph.

So wie ich steh vor dir
So bin ich Brot,
Nimmst du das Lette mir
Erwerb' ich Brot,
Geb' ich das Erste dir,
So e ß' ich Brot.
vung unv W vunv W

#### Charabe.

Das Erste nahm bas Zweite, Und schlang es schnell in sich, Zu sahen viele Leute Und lachten fürchterlich; Da feste sich auf's Zweite Das Erft' und fuhr bavon, Da lachten wieder die Leute, Dieß war des Ganzen Lohn. 'yanagunv&

#### Mäthfel.

Mit a magst du dich bran erfrischen, Mit e wag nicht es aufzutischen, Mit i ist es am Fuße dein, Mit o kann's an dem Mordstahl senn, Mit u ist's an dem Schiff zu finden, Nun rathe, wirst es leicht ergründen.

Raft. Reft. Rift. Roft. Ruft.\*).

<sup>\*)</sup> Die Ruft ift nach Abelung Tom. III. pag. 1218 jener Theil auswendig an dem Schiffe, woran die Mande ober haupttaue des Maftes befestigt werden.

### Inhalt.

|                     |       |      |      |      |      |       |      |      |      |     |    | Seite |
|---------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|----|-------|
| Sibille, Bergogin b | er V  | torr | naı  | ibie | (28  | allal | be)  |      |      |     |    | 5     |
| Lehre für junge Mat | djen  |      |      | •    |      |       |      |      |      |     |    | 9     |
| Das Mabchen am er   | eften | M    | ai   |      | •    |       |      |      |      |     |    | 11    |
| Der prahlende Seil  | er    |      |      |      | •    |       |      |      |      |     |    | 12    |
| 3wei                |       |      |      |      |      |       |      |      |      |     |    | 13    |
| Die Bescheibenheit  |       |      |      |      |      |       |      |      |      |     |    | 15    |
| Des Dichters Schiff | ahri  | :.   |      |      |      | •     |      |      |      |     | •  | 16    |
| Die blinde Mutter   | •     |      |      |      |      |       |      |      |      |     |    | 18    |
| Revolutionslichter  |       |      |      | •    |      |       |      |      |      |     |    | 20    |
| Unvermögen (Nach    | Söt ( | 6,8  | Ð    | ahin | sche | iben  | ).   |      |      |     |    | 21    |
| Der Catarrh         | •     | •    |      | ٠.   | •    |       | •    |      |      |     |    | 22    |
| Der Witmer          |       |      |      |      | , •  |       |      |      |      |     |    | 24    |
| Auf einen Argt, we  | ldjer | ග    | tbe  | at w | urb  | ŧ     |      |      |      |     |    | 24    |
| Die Romanzen von b  | •     |      |      |      |      |       | n bi | ei ( | Befä | nge | n) |       |
| Erfter Gefang. D    |       | _    |      |      |      | -     |      |      | ·    | •   |    | 25    |
| 3meiter Gefang.     |       | -    |      | •    |      | Ċ     |      |      |      |     |    | 37    |
| •                   | Zoba  |      | •    |      | •    |       |      |      |      |     |    | 42    |
| Dritter Gefang.     | Die   | Kűı  | :bii | te   |      |       |      |      |      |     |    | 46    |
| Moberne Erziehung   |       | •    |      |      |      |       |      |      |      |     |    | 49    |
| Gines ober bas Anb  |       |      |      |      |      |       |      |      |      |     |    | 49    |
| Das zwölfjährige M  |       | en   |      |      |      |       |      |      |      |     | •  | 50    |
| Sanct Martin (Lege  |       |      |      | •    |      |       |      |      |      |     |    | 52    |
| Bibelfpruch         | •     |      |      |      |      |       |      |      |      |     |    | 54    |

|                                                      | Geite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Arzt Amor                                            | 55    |
| Entstehung bes Epigramms                             | 55    |
| Mittel gegen Undant                                  | 55    |
| Un einen bestohlenen Wucherer                        | 55    |
| Alles aus Liebe                                      | 56    |
| Das alte Lied zum neuen Jahr                         | 57    |
| An Eroberer                                          | 59    |
| Arzte von ehebem und von heute                       | 59    |
| Auf einen Franken Dieb                               | 59    |
| Der feine Dieb                                       | 60    |
| Un eine galante Frau                                 | 60    |
| Der fcnelle Entschluß                                | 60    |
| Bofchmittel                                          | . 61  |
| Nachruhm                                             | 61    |
| Gleichniß                                            | 61    |
| Der gute Mann                                        | 62    |
| Grabschriften aus bem Frangofischen:                 |       |
| Gines bofen Junggefellen                             | 64    |
| Auf einen Abeligen, ber feine Ahnen fich gufammenlog | 65    |
| Gines oft geprügelten Recenfenten                    | 65    |
| Einer allgemeinen Schönen                            | . 65  |
| Eines Dienftfertigen                                 | 65    |
| Die Freunde                                          | 66    |
| Der Geschwindvereler                                 | 67    |
| Un meinen Regenschirm                                | 68    |
| Die Apfel                                            | . 69  |
| Galanterien nach bem Frangöfischen:                  |       |
| Auf bas Salsband eines Sunbes, welcher einer ichonen |       |
| Frau angehörte                                       | . 70  |
| Abam und Eva                                         | . 70  |
| Behen                                                | 70    |

|                     |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | Seite |
|---------------------|----------|-------|------|------|-----|----|---|---|---|----|-------|
| An Louisen          |          |       |      |      |     |    |   | • | • | •  | 71    |
| Un eine breißigja   | hrige C  | öchön | e    | ٠    |     |    | • |   |   | •  | 71    |
| Amors Werkstätte    | • •      |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 71    |
| Der Olymp           |          | •     |      |      |     |    | • |   |   |    | 72    |
| Antoniens Macht     |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 72    |
| Gretchen in ber St  |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 73    |
| Du und Ich          |          |       |      |      |     | ٠. |   |   |   |    | 75    |
| Das Glück           |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 76    |
| Felix Immerfrob .   |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 76    |
| Des Gefcictes ung   | erechtig | Feit  |      |      |     |    |   |   |   | ٠. | 78    |
| Magister Grämlich'  |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    |       |
|                     |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 78    |
| Berftellung         |          |       |      |      |     |    |   |   | • |    | 80    |
| Wahres Glück .      |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 81    |
| Barnung an ein I    |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 81    |
| Brabschrift auf ein | en Schi  | väse  | r    |      |     |    |   |   |   |    | 81    |
| Das Lieb, welches   | an eine  | m K   | aber | ı bâ | ina | t. |   |   |   |    | 82    |
| An die Harmonie (   |          | _     |      |      | _   |    |   |   |   |    |       |
| feftes bes Raif     |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    |       |
| pringen am 11       |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 84    |
| lied mit Chor (Ge   |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    |       |
| Gelegenheit ber     |          |       |      |      |     |    |   |   | • |    | 86    |
| Der troftlose Witm  | _        | •     |      |      |     | •  | - |   |   |    | 91    |
| Bertheilung bes Re  |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 91    |
| Das fteinerne Gelb  |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 92    |
| Der schlafenbe Amo  |          |       |      |      |     |    |   |   |   | •  |       |
| lrsache bes Weinw   |          |       |      |      |     |    |   |   |   | -  | 107   |
| ebensklugheit .     |          |       |      |      |     |    |   |   |   |    | 108   |
| Der unglückliche I. |          |       |      |      |     |    |   |   |   | •  | 110   |
| Bandbare Materie    | . g      | •     | •    |      | •   | •  | • | • | • | •  | 112   |
| Die Hoftie (Legende |          |       |      |      |     | •  | • | • | • | •  |       |

.

|   |                                                   |    | Sette |   |
|---|---------------------------------------------------|----|-------|---|
|   | Galanterien bem ichonen Geschlechte gewibmet      | •  | 117   |   |
|   | Traum und Hoffnung                                |    | 117   |   |
|   | Der unbankbare Knabe                              |    | 118   |   |
|   | Auf einen Argt, ber Jemanben gum Duell forberte . | •  | 125   | 1 |
|   | Arztliche Silfe                                   | •  | 125   | • |
|   | Amors Teftament                                   |    | 126   |   |
|   | Gefelliges Bergnugen                              |    | 127   |   |
|   | Der Glaubige                                      | •  | 134   |   |
|   | Falfche Aussprache                                | ٠. | 134   |   |
|   | Grabschrift auf eine heimliche Gunberin           |    | 135   |   |
|   | 3mei heterogene Bucher                            |    | . 135 |   |
|   | Guter Abfas                                       |    | 135   |   |
|   | Bahre Berechnung bes Alters                       |    | 136   |   |
|   | Camilla und Leisle                                |    | 136   |   |
|   | Posito: Ich ware tobt                             |    | 141   |   |
|   | Thorheit und Berftanb (Rach Capelle)              |    | 143   | 4 |
|   | Das größte Berbrechen                             |    | 144   |   |
|   | Bischof Lubgerus (Legenbe)                        |    | 145   |   |
|   | Gutmachung                                        |    | 147   |   |
|   | Der ungluckliche                                  |    | 150   |   |
|   | Schlummerlieb                                     |    | 151   |   |
| • | Bitte an bie Dichter                              | •  | 151   |   |
|   | Aber                                              |    | 152   |   |
|   | Die Frau und ber Maler                            |    | 153   |   |
|   | Kalfcher Ausbruck                                 |    | 153   |   |
|   | Warum ich ein Junggefelle bin                     |    | 154   |   |
|   | Prophezeiung                                      |    | 156   |   |
|   | Das beste Rubbett                                 |    | 156   | 4 |
|   | In bas Stammbuch eines Schauspielers              |    | 156   |   |
|   | Die Monate (Un bie Frauen)                        | •  | 157   |   |
|   | Ameiheutiger Stath                                | •  | 464   |   |

|    |              |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | ,     |
|----|--------------|--------|------|-----|-----|------|------|-------|------|-----|-----|---|-----|-----|-------|
|    |              |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | Seite |
| 90 | erluft im    | Gemi   | nn - |     |     |      |      |       |      | , , | •   |   |     |     | 163   |
|    | n eine schö  |        |      |     |     |      | ·    |       |      |     |     |   |     |     | 164   |
|    | lugheit un   |        | •    |     |     |      |      |       |      |     |     |   | •   | •   | 164   |
|    | echs Sonr    |        |      |     |     |      |      |       | La   | go  | die | e | Com | 10) |       |
|    | rabschrift   |        |      |     |     |      |      |       |      | •   | •   |   |     | •   | 168   |
| -  | ie Reue u    | •      |      |     | •   |      |      | •     |      | •   |     |   | •   |     | 169   |
|    | uf einen fe  |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 169   |
|    | rabschrift   |        |      | _   |     |      |      |       |      |     |     | • |     |     | 169   |
|    | as rechte    |        | -    | •   | •   |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 170   |
|    | ie Natur     | •      |      |     |     |      |      |       |      | ,   |     |   |     |     | 172   |
|    | rinklieb fü  | -      |      |     |     | _    |      |       |      |     |     |   |     |     | 179   |
|    | aive Antw    | •      |      |     |     |      |      |       |      | ,   |     |   |     |     | 183   |
| Ø  | rabschrift ( | auf e  | inen | Ar  | ξt. |      |      |       |      |     |     |   | •   |     | 183   |
|    | es Witmer    |        |      |     | -   |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 184   |
|    | uma Pom      |        | •    | •   |     |      |      |       | , ,  |     |     |   |     |     | 186   |
|    | rabschrift   |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 187   |
|    | er Leibarzi  | •      |      |     | •   |      |      |       |      |     | •   |   |     |     | 187   |
|    | rabschrift ( |        | •    | •   |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 189   |
| Ð  | er Schläfr   | ige .  |      |     |     |      |      |       |      |     | •   |   |     |     | 190   |
| Ø  | chlechter A  | Ragen  | ı (E | ine | Her | zeni | Berl | eicht | teru | ng) | )   |   |     |     | 192   |
|    | ie Maus v    |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 193   |
|    | ier Tage (   |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 193   |
|    | er Kahle (   |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 194   |
|    | Graz un      | •      |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 194   |
|    | etische Ca   | •      |      |     | •   |      |      |       |      |     | •   |   | • , |     | 199   |
| D  | as Privileg  | jium . |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   | •   |     | 201   |
|    | utter Erbe   | -      |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 206   |
| ල  | hlimm un     | b gut  | (N   | aďy | Ba  | rrie | re)  |       |      |     | •   |   | •   |     | 207   |
|    | itgeist .    |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 210   |
|    | besfeuer     |        |      |     |     |      |      |       |      |     |     |   |     |     | 214   |
| 3) | e Hirzofte   | Räna   | 0    |     |     |      |      |       |      |     | _   |   |     |     | 991   |

|            |              | ,              |       |       |      |       |     |       |     |       |     |       |     |      |     | Seite      |
|------------|--------------|----------------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------------|
| Зф         | wa           | g'e            | nid   | jt (  | Liel | na    | ď   | bem   | 3   | ranzi | Fil | chen) | •   |      | ٠   | 222        |
| Er         | unb          | Sie            | (No   | d)    | Gu   | érin  | )   | . •   | •   | •     | •   | •     | •   | •    | •   | 223        |
| Wii        | tun          | g ein          | er J  | reb'  | igt  |       | •   |       |     |       |     | •     | •   | •    | ę   | 224        |
| Du         |              |                |       |       |      |       | •   | •     | •   | •     |     | •     | •   |      | •   | 227        |
| Die        | 30           | dγe.           |       |       |      |       |     | •     | •   |       | •   | •     | •   | :    | •   | 228        |
| Dai        | S (S         | emāli          | be be | r E   | ieb  | е.    |     |       |     | • .   |     |       |     |      |     | 228        |
| Dei        | : ଓ          | totter         | er (  | SÝ,   | ma   | nŧ)   |     |       | •   | •     |     | •     |     | •    | •   | 229        |
| Det        | : <b>(</b> 3 | aft (          | Eine  | M     | ıler | ·An   | e¥b | ote)  | .•  | •     |     |       | •   | •    | •   | 230        |
| Dei        | : <b>(</b> 3 | eizig <b>e</b> | unt   | be    | r 2  | Luge  | na  | rzt   |     |       | . • |       | •   |      |     | 232        |
| Die        | Gı           | :ofmi          | utter | ihr   | er   | felb  | ſŧ  |       | •   | •     |     |       | •   | •    | •   | 233        |
| De         | : X          | roft           |       |       |      |       |     |       |     | •     | •   | •     |     | •    |     | 234        |
| <b>E</b> v | ì.           | •              |       |       |      |       |     |       |     | •     |     | • ′   |     |      |     | 234        |
| Dei        | : N          | ettig          | (Ba   | Uab:  | e)   |       |     |       |     | •     |     | •     |     | •    | -   | 235        |
| An         | Sie          | (An            | n fie | bent  | en   | Jal   | rei | Btage | u   | nfere | r S | Beka  | nni | ſфa  | ft) | 238        |
| Dei        | : D          | ichter         | unt   | ) fei | ne   | Lieb  | er  | •     |     | •     |     |       |     |      |     | 240        |
| Dei        | : tie        | fe &           | elehr | te    |      |       | •   |       |     |       | •   |       |     |      | •   | 241        |
| Die        | nei          | ue U           | jr aı | af b  | em   | Gei   | id) | tshaı | use | eine  | 6 i | leine | n   | Stäi | bt= |            |
|            | ďχ           | ns.            |       | •     |      |       | ٠   |       |     |       |     | •     |     |      |     | 241        |
| De         | : D          | ieb u          | nb b  | er    | Cri  | bata  | ır  |       | •   |       |     |       |     |      |     | 241        |
| Die        | ଞା           | parta          | niſф  | e W   | tuti | ter   |     |       |     |       |     |       |     |      |     | 242        |
| De         | : 90         | atrio          | t.    |       |      |       |     | •     | ٧.  |       |     |       |     |      |     | 243        |
| Leo        | na .         |                |       |       |      |       |     | •     |     |       |     | • .   |     |      | •   | 243        |
| Da         | 6 Li         | ebesg          | efchn | vabe  | r    | •.    |     |       |     |       |     |       |     |      |     | 245        |
| Da         | 8 9D         | ortro          | it be | 8 e   | ódyr | vägi  | rs  |       |     | •     |     |       |     |      |     | 249        |
| De         | R            | nabe           | am    | Brı   | unn  | en    | (Fa | ibel) |     |       |     | •     |     |      |     | 249        |
| Dia        | tre          | oftlos         | e Wi  | twe   |      |       | •   |       |     |       |     |       |     | •    |     | 249        |
|            |              | enig           |       |       |      |       |     |       |     |       |     |       | • , | . •  | •   | 250        |
| De         | <b>3</b>     | rrthu          | m     |       |      |       |     | •     |     | •     |     |       |     |      |     | <b>252</b> |
| Fr         | uen          | rache          | unt   | e W   | tãn  | nerli | ſŧ  |       |     |       |     | ٠.    |     |      |     | 253        |
| Lie        | b ei         | nes l          | Inget | reu   | en   |       |     |       |     |       |     |       |     |      |     | 257        |
|            |              | Pro            |       |       |      |       |     |       |     |       |     |       |     |      |     | 258        |

|          | Seite                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------|
|          | Inbolenz                                                   |
|          | An die Frauen                                              |
|          | Brotfchriftfteller 270                                     |
| <b>L</b> | Liebesthranen                                              |
| -        | <b>OY Y</b>                                                |
|          | Anhang.                                                    |
|          | I. Ranbglossen zu Elio's Buche.                            |
|          | Bie Ludwig XII. ftrafte 273                                |
|          | Lubwig XVI., Maurepas und ber Graf von Artois 274          |
| •        | Shique's Außerung über fein Alter gegen Baffompierre . 275 |
|          | Rlage eines Truntenbolbs bei Lubwig's XV. Tob 275          |
|          | Bie Raifer Sigismund feine Feinde um's Leben brachte. 276  |
|          | Carl II. von England und Sernet 277                        |
|          | St. Germain nach ber Schlacht bei Grefelb 277              |
|          | Friedrich ber Große und ber Deferteur 278                  |
| p.       | Jatob's I. Scherz über einen Gludwunfch 279                |
|          | Carl XII. und ber Marobeur 279                             |
|          | Cromwell's Meinung von ber Liebe bes Bolts 280             |
|          | 77 00 74 5 C 4 C 5                                         |
|          | II. Räthsel, Charaben und Logogryphen.                     |
|          | <b>Charabe</b>                                             |
|          | <b>Charabe</b>                                             |
|          | Logograph                                                  |
| t        | Räthsel                                                    |
|          | Räthfel 284                                                |
|          | Eogograph                                                  |
|          | Charabe                                                    |
| Þ        | Räthfel                                                    |
|          | Räthfel                                                    |
|          | Acht Charaben an Sie, welche mir bas Rathsel meines        |
|          | Lebens löfte 287                                           |

•

|                  |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | Seite       |
|------------------|------|------|------|-------|------|------|-----|---|-----|----|---|---|---|---|-------------|
| Rathsel          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    | • | • |   |   | 289         |
| <b>R</b> äthsel  |      |      |      |       | •    | •    | •   | • |     |    | • |   |   | • | 290         |
| Drei Che         | arab | en 1 | übeı | eit   | 1 95 | sort | ,   | • | •   |    |   | • | • | • | 290         |
| Charabe          |      | •    | •    | •     |      |      | •   | • |     | •  | • |   | • |   | 291         |
| Drei Bog         | ogrņ | phe  | n ű  | ber   | ein  | B    | ort |   |     |    | • |   |   | • | 291         |
| Charabe          | (In  | br   | ei C | 30nı  | rett | en)  | • ` |   |     |    | • | • |   | • | 292         |
| Homonyn          | ne   |      |      |       | •    |      |     |   | •   |    | • |   |   |   | 293         |
| Charabe          | •    |      |      |       |      |      |     |   |     |    | • |   |   |   | 295         |
| Rathfel          |      |      |      |       |      | •    |     |   |     |    |   |   |   |   | 295         |
| Charabe          | (In  | bre  | i L  | iedeı | n)   |      |     |   | •   |    | • |   |   |   | 296         |
| Rathfel          |      |      |      | •     |      |      | •   | • |     |    |   |   |   |   | 800         |
| Charabe          | (In  | ein  | em   | Ge    | prå  | ģe)  |     |   | • . |    |   |   | • |   | 301         |
| Doppelra         |      |      |      | •     |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 302         |
| Charabe          | •    |      |      |       |      |      | •   | • |     | ,• |   |   |   |   | <b>3</b> 03 |
| <b>L</b> ogogryp | 6    |      |      |       |      |      |     |   |     | •  |   | • | • |   | 303         |
| Charabe          | •    |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 304         |
| Charabe          |      |      |      |       | •    |      | •   |   |     |    |   |   |   |   | 304         |
| Rathfel          |      |      |      |       |      | •    |     |   |     |    | • | • | • |   | 305         |
| Rathfel          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 305         |
| Rathfel          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 306         |
| Anagram:         | m    |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 807         |
| Rathfel          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | <b>30</b> 8 |
| Charabe          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | <b>30</b> 8 |
| Charabe          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 309         |
| Räthfel          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 310         |
| 20gogryp)        | j    |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 310         |
| <b>Sharabe</b>   | •    |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 310         |
| Räthfel          |      |      |      |       |      |      |     |   |     |    |   |   |   |   | 311         |

•

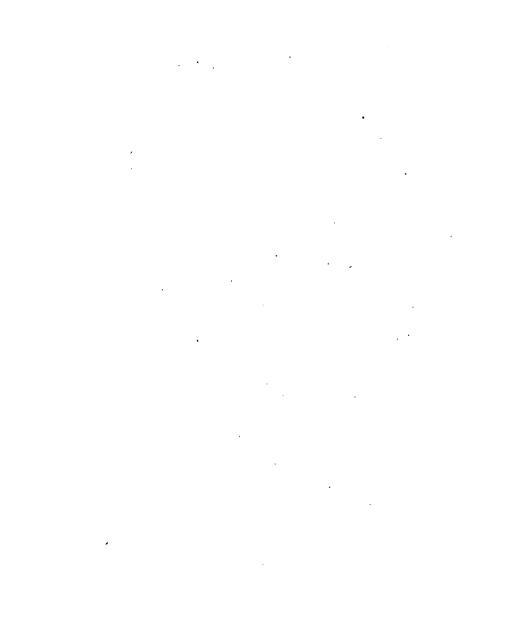

326/3 ab 1/1 8

